



Med K45978



# Kinder - Diätetik

oder

### naturgemäße Pflege des Kindes

in den ersten Lebensjahren,

mit besonderer Berücksichtigung

ber

noch dabei herrschenden Irrthümer und Vorurtheile

nod

#### Alois Bednat,

Doktor der Medizin und Chirurgie Magister der Geburtshilse, Docenten der Kinderkrankheiten an der f. k. Universität, g. pr. Primararzte der k. k. Findelanstalt, Mitgliede mehrerer geschrten Gesclischaften und praktischem Kinderarzte zu Wien.



Wien 1857.

Wilhelm Braumüller,



| WEL  | LCO - INSTITUTE<br>LIB ARY | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coll | welMOmec                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Call |                            | The state of the s |
| No.  |                            | 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                            | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Vorwort.

Abhandlungen über physische Erziehung der Kinder sind schon viele geschrieben worden, welche für Mütter und Aerzte auch viel Lehrreiches enthalten. Daß ich mich entschloß ihre Zahl noch zu vermehren, geschah aus folgenden Gründen:

Vorerst ist der Gegenstand für -das Wohl der Kinder sowohl in ihren ersten Lebensjahren, als auch für ihre Zukunft von so großer Wichtigkeit, daß man ihn nicht genug allseitig erörtern kann, dann sind einige der herrschenden schädlichen Vorurztheile noch mit zu wenig Ernst und mit schwachen Wassen Verämpst worden.

Der französische Arzt Bergeret hat in seinem Werke "Maladies de l'enfance, erreurs générales etc." diesen Kampf muthig aufgenommen. Diesenigen seiner Ansichten, welche meine eigene Erfahrung bestätigt, werde ich in dieser Abhandlung unverändert ansühren, manche jedoch berichtigen und Vieles ergänzen, um so zur Verbreitung nützlicher Vorschriften und zur Verbreitung nützlicher Vorschriften und zur Veseitigung schädzlicher Vorurtheise in der Kinderpslege beizutragen.

# Inhalt.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |      |     |      |       |     | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | inleit | ung    |       |      |     |      |       |     | 1     |
| 1.  | Ernährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | _      |       |      |     |      |       |     | 18    |
|     | a) Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |       |      |     |      |       |     |       |
|     | b) Fehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hafte  | Ern    | ährui | ig b | urd | ihre | Besch | af= |       |
|     | fenh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cit    |        |       |      | •   |      |       | •   | 29    |
| 2.  | Säugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |       |      |     |      |       |     | 30    |
|     | Rünstliche C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |       |      |     |      |       |     | 83    |
|     | Entwöhmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |       |      |     |      |       |     | = 91  |
|     | Ernährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |       |      |     |      |       |     | 100   |
| 6.  | Eingeweider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | värm   | er     |       |      |     |      |       |     | 124   |
|     | Zahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |       |      |     |      |       |     | 160   |
|     | Einwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |      |     |      |       |     | 193   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |      |     |      |       |     | 201   |
| 9.  | Einfluß der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jal    | reszei | ten   |      |     |      |       |     | 203   |
| 10. | Spidemien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | •      |       |      |     |      |       |     | 207   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |      |     |      |       |     | 220   |
| 11. | Erblichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | _      |       |      |     |      |       |     | 222   |
|     | Einwirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |       |      |     |      |       |     |       |
|     | The state of the s |        |        |       |      |     |      |       |     | 004   |

|     |                                     |  | 278   |
|-----|-------------------------------------|--|-------|
|     |                                     |  | Scite |
| 13. | Erregung des Nervensustems          |  | 339   |
|     | Abhärtung                           |  | 241   |
|     | Verfahren, wenn ein Kind frank wird |  | 343   |
|     | a) Hizige Krankheiten               |  | 250   |
|     | b) Chronische Krankheiten           |  | 254   |
| 16. | Grobe Jerthümer                     |  | 370   |

## Cinleitung.

Dißgriffe und Vornrtheile in der Kinderpflege fortspflanzen, stammt daher, daß man im Allgemeinen nicht weiß, wie die Natur des Kindes, seine innere Organisation beschaffen ist, wie der regelmäßige Gang seiner Functionen geleitet werden soll, mit einem Worte unter welchen Bedingungen sein physisches Wesen sich entwickeln und gedeihen kann. Die Mehrsahl der Mütter ist in dieser Hinsicht in der Lage eines Gärtners, welchem man die Pflege einer nenen Pflanze anvertrant und welcher unr falsche und unvollkommene Vorstellungen hat über die Natur derselben, über den Boden und die Lage, welche ihr zusommen, über die Art der Kultur, welche ihr am meisten eigen ist.

Die physische Natur bes Kindes hat viel Analogie mit jener der Pflanze. Drei wichtige Bedin= gungen sind dem Wachsthume der Pflanze unentbehrlich. Ihre Wurzeln muffen ans bem Erbboben gewisse Grundstoffe schöpfen, die ihr als Nahrung bienen; biefe Grunbstoffe steigen bis in die Substanz ber Blätter, an beren Oberfläche sich ibre Theilchen einerseits mit der Luft andererseits mit bem Somenlichte in Wechselwirkung segen und burch beren mächtigen Einfluß sie große Veränderungen eingehen; hierauf muffen diese so verarbeiteten Nah= rungsfäfte von neuem als Pflanzensaft ben Kreislauf in den unzähligen kleinen Röhrchen, mit denen die Pflanze versehen ist, burchmachen, um zur Ent= wickelung ber verschiedenen, die Pflanze zusammen= sekenden Theile zu dienen.

Wenn der Erdboben, wo die Pflanze ihre Wurzeln einsenkt, an jenen Grundstoffen, welche zu ihrem Wachsthume nöthig sind, Mangel leidet, oder wenn derselbe daran einen zu großen Reichthum enthält, wenn die Lust, in welcher sie ihre Blätter und Zweige ansbreitet, nicht hinreichend erneuert, oder wenn sie des Lichtes berandt wird, dann vers

schmachtet die Pflanze, wächst nicht, verwelft alls mälig und stirbt ab.

Beim Kinde sind die Wurzeln durch den Magen und die Gedärme vertreten, deren innere Fläche von maähligen Sanggefäßen durchzogen ist, welche bestimmt sind, aus den genossenen und verdauten Speifen die nährenden Stoffe aufzusaugen. Die Nährstoffe, nachdem sie auf biesem Wege in bie Blutabern gelangt sind, werben mit dem Blute zu den Lungen getragen, wo die Athembewegungen sie mit der äußern Luft in Wechselwirkung bringen, welche sie belebt und mit nenen Eigenschaften versieht. Hernach kehrt das nen belebte Blut zum Herzen zurück, von welchem es mittelst ber Schlagabern zu allen Körpertheilen getrieben wird. Wie ber Saft in den Pflanzen, so freiset bas Blut im menschlichen Körper, um zur Erhaltung und zum Wachsthume aller seiner Organe zu dienen. Aber ber Organismus eignet sich nur einen Theil bavon an, ber Rest wird durch die Hantausbünstung und die Harnabsonderung aus dem Körper ansgeschieden. Schon aus diesem ist zu ersehen, welche wichtige Rolle die Hant ausdünstung bei ber Gefundheit bes Kindes spielt.

Die Einwirfung der Sonnenstrahlen ist den Kindern nicht weniger als den Pflanzen nöthig; diesenigen Kinder, welche sie nicht genießen, bekom= men ein bleiches Aussehen, schlaffe magere Mus= keln, haben nicht die Kraft und Lebhaftigkeit ihres Alters.

\* Unabhängig von den Charafteren, welche sie mit den Pflanzen gemeinschaftlich haben, besißen die Kinder zwei Fähigkeiten, die den Pflanzen mansgeln, nämlich Bewegung und Empfindung. Auch diese spielen in ihrer Gesundheit eine wichtige Rolle. Ein gewisser Grad von Bewegung ist zur vollkommenen Ausübung ihrer Lebensthätigkeiten unentsbehrlich, und die natürliche Empfindung soll nur in einem bestimmten Maße erregt werden, denn die Neberreizung des Nervensussens kann gefährliche Folgen haben.

Wir können noch eine andere Analogie zwisschen den Pflanzen und den Sprößlingen der Mensschengattung aufstellen. Wenn ein Gärtner schöne Exemplare aus welcher Familie des Pflanzenreichs immer, erhalten will, so trägt er Sorge, sich einen guten Samen zu verschaffen, der ebenfalls von

schönen und frästigen Arten stammt. Ebenso verhält es sich beim Kinde; wenn es von kachektischen, mit erblichen Krankheiten behafteten Eltern gezengt ist, so wird es schwächlich, mit dem Keime der ererbsten Krankheit oder mit dieser schou behaftet zur Welt kommen.

Endlich haben die Kinder und die Pflanzen die Nothwendigkeit mit einander gemein, daß sie, hauptsächlich sehr junge Kinder, ein gewisser Grad von Wärme umgibt. Mit dem Eintritte der kalten Jahredzeit beginnt der Schlummer des Pflanzenslebens und hört endlich auf sich nach außen zu äußern.

Bei einem Nengebornen würde die Eigenwärme zur Erhaltung seines Lebens nicht hinreichen, wenn die Mutter diesen Mangel nicht ersetzen möchte, indem sie ihm ihre eigene Wärme mittheilt. In sedem Alter ist die Kälte im Stande Krankheiten zu erzengen, indem sie die Hantausdünstung unterdrückt, welche zur Erhaltung der Gesundheit so unentbehrlich ist.

Die Verdammg, die Anssaugung des Nahrungssaftes, die Athmung, der Blutumlauf, die Erhaltung und das Wachsthum des Körpers und die an die Materie gebundene Entwickelung des Gesmüthes und der Geistesfähigkeiten sind Gesetzen unterworsen, die man nie ungestraft übertreten kann.

Lernet diese Gesetze und beobachtet sie, wenn ihr kräftige Kinder haben wollt, deren Gesundheit nicht beeinträchtigt werden sollte außer durch zusfällige Uebel, welche die ganze menschliche Weisheit weder vorhersehen noch beschwören kann.

Aber wenn die Nahrungsmittel, die ihr ihnen gebet, in der Menge oder in der Beschaffenheit sehlerhaft sind, so werdet ihr sie gleich einer Pflanze verschmachten sehen, welche in einem Boden vegestirt, der ihrer Natur nicht entspricht. Wenn ihr ihre Lungen nur mit verdorbener Lust süllen läßt, so wird ihr Gesicht erbleichen. Wenn der Mangel an Sommenlicht und hinreichender Wärme die Hautandsdünstung und die Ansathmung von Kohlensäure beeinträchtigt, dann werden die unbrauchbaren Stoffe, welche aus dem Körper hinausgeschafft werden sollen, in dem Blute zurückgehalten und Veranlassung zu verschiedenen Krankheiten geben.

Die Hauptregeln der naturgemäßen Kinderpflege sind stets von den meisten Leuten mißkannt oder durch tansend Vornrtheile auf eine in den Familien beinahe traditionelle Weise verdunkelt und entstellt worden; die Mehrzahl der Uebel, welche die Kindheit treffen, stammen ans der Unkenntniß und Entstellung dieser Grundsähe.

Bei vorurtheilsfreier Beobachtung sindet man vft, daß Frauen sich die Leiden der eigenen oder der ihnen anvertrauten Kinder in ungereimter und irriger Weise erklären, worans solgt, daß die Pflege, welche den franken Kindern zu Theil wird, sehr ost von falschen Ideen und irrigen Ansichten vorgezeichenet wird. Man wird täglich von der lächerlichen Rolle überrascht, welche man das Zahnen und die Eingeweidewürmer bei der Entstehung der schweresten Kinderkrankheiten spielen läßt.

Bei dem geringsten Unwohlsein sowohl, als and) bei lebensgesährlichen Krankheiten der Kinder im ersten und zweiten Lebensjahre wird der Arzt mit den Worten begrüßt: Die Würmer oder die Zähne. Diese beherrschen noch immer die Kranksheitslehre der Kindheit, obwohl die sehlerhafte Ersnährung der Kinder die Mehrzahl ihrer Krankheisten hervorrust. Außer der Nahrung soll die Reins

heit der einzuathmenden Luft, die Einwirkung des Lichtes, der Wärme, die Neinlichkeit des Körpers, der Kleidung, der Wohnung und freie Bewegung viel mehr berücksichtiget werden, als das Trugbild eines schweren Zahnens und der Wurmsucht.

Woher rührt die große Sterblichkeit der Kinder in den ersten Lebensjahren?

Von den in den letzten 24 Jahren in Wien zusgewachsenen oder neugebornen . . 430,426 Kindern starben in der nämlichen Zeit . . . 191,289 es bleibt hiemit ein Rest von . . . 239,137

Es starb baher von den Gebornen fast die Hälfte weniger 23,924.

Von der jährlichen Durchschnittssumme der Geborsnen verbleibt durchschnittlich kann etwas mehr als die Hälfte am Leben; das heißt von 18,000 Gebornen 9960.

Es starben in Wien in den letzten 24 Jahren

419,385 Menschen

Die Zahl der verstorbenen Kinder erreicht fast die Hälfte der Gesammtzahl der in Wien binnen 24 Jahren Verstorbenen.

| Im Durch   | chnitte kon | amen auf jeb                            | es Jahr bei= |
|------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| nahe       |             | . 17,900                                | Sterbefälle. |
| Darmter 3  | ählen wir   | Erwachsene                              | 9,804        |
| "          | ,, ,,       | Rinder                                  | 7,380        |
| "          | <i>"</i> "  | Todtgeborne                             | 700          |
| Erwachsene | männlicher  | i Geschlechtes                          | 4970         |
| "          | weiblichen  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 4834         |
| Kinder     | männliche:  | n "                                     | 3817         |
| "          | weiblichen  | , ,,                                    | 3563         |

Nimmt man um an, die Bevölkerung Wiens betrage in runder Zahl 500,000 Seelen und nimmt man die Durchschnittszahl der jährlichen Sterbefälle mit 18,000 an, so wechselt die Bevölkerung in 28 Jahren völlig oder es verhält sich die Sterblichkeit in Wien zur Bevölkerung desselben wie 1 zu 28.

Kann die Schwäche des kindlichen Organismus allein die bejammernswerthe Leichtigkeit erklären, mit welcher die änßern Einflüsse denselben gefährden? Sicher nein, eine große Zahl dieser jungen Wesen, schon in der Blüthe ihrer Jahre dahingerasst, stirbt als Opfer der Irrthümer und Vorurtheile, welche noch heut zu Tage die physische Erziehung der Kinder und die Behandlung ihrer Krankheiten beherrschen. Alle

Tage stoßt der Arzt in der Kinderpraxis an einen dieser Frethümer, wovon der Kopf der Mütter und Kinderpflegerinnen so eingenommen ist, daß nichts dieselben zu berichtigen vermag. Bald ist ein Lungenkatarrh bis zu seinem letzten Stadium gedieshen, welcher das Kind mit Erstickung bedroht und zu dessen Beseitigung die Eltern anfangs keine ärzteliche Hilfe gesucht haben, weil sie das Fieber und die Unruhe, welche den Kranken plagten, der Zahnsarbeit zuschrieben.

Bald ist es eine Gehirnfrankheit, welche in voller Freiheit eine unverbesserliche Berwüstung in dem
edelsten Organe anrichtet, weil die Eltern in einer
trügerischen Sicherheit eingeschlummert und von demselben Irrthum verblendet sind, welcher so allgemein
verbreitet ist, nämlich daß die Zahnung die Ursache
der meisten Nervenerscheinungen dei Kindern abgeben soll.

Noch hänfiger ist es eine hochgradige und versnachlässigte Darmentzündung, welche eine tiese Stösenng in der Verdanung und Ernährung herbeisührt und den kleinen Kranken allmälig in den höchsten Grad von Schwäche und Abmagerung versetzt.

Im Beginne des Nebels wäre oft eine geregelte Diät hinreichend gewesen dasselbe zu beseitigen, aber es nahm von Tag zu Tag an Gefährlichkeit zu, weil die Mutter es mit reizenden Arzneistoffen in der Abssicht unterhielt, mit denselben die Eingeweidewürmer zu tödten, welche sie als den Grund der krankhaften Zufälle voraussetzte.

In andern Fällen wird dem Arzte ein junges Kind von bleicher Gesichtsfarbe mit mattem Blicke vorgestellt; seine Wangen sind eingefallen, seine Glieder mager. Ein Kranz von geschwollenen Drüsen umgibt und verunstaltet seinen Hals. Woher kom= men diese Verwüftungen im findlichen Organismus, welcher von Kraft und Gesundheit stroßen sollte? Untersuchet den Kopf und ihr werdet ihn in einen wahren Heerd ber Gährung und Fäulniß verwandelt finden, wo die meisten Haare durch ausgeschwitzte stiukende Masse zusammengeklebt sind, welche das Kind durch ihre Menge erschöpft; gleichzeitig laffen ihm die Schmaroperthierchen, die sich in der Masse vervielfältigen, Tag und Nacht keine Ruhe. Der fräukliche Zustand bes Kindes entspringt einzig und allein aus diesem Kopfausschlage, welchen die Eltern unterhalten und oft mit großer Sorgfalt in dem Wahne hervorgerusen haben, daß er das beste Mitztel ist, die Säste des Kindes zu reinigen.

Ja, man kann es ohne Uebertreibung sagen, daß unter 20 Fällen achtzehumal die Eltern die Onelle des Uebels, welches an ihrem Kinde zehrt, verkennen. Irrthümer und Vornrtheile bestürmen sie in Unzahl von allen Seiten, und während sie ihren verrätherischen Einbildungen folgen, während sie gesgen eitle Hirngespinuste, welche die Unwissenheit gesschaffen hat, kämpfen, vollbringt der wahre Feind sein Werk der Zerstörung. Bald vermehren sich die Infälle, die Krankheit steigt und die Gesahr wird drohend; dann wird erst ein Arzt um Nath gestagt und in vielen Fällen zu spät.

Man muß stannen, wenn man sieht, wie sich die naturwidrigsten Vorurtheile in der physischen Erziehung der Kinder sortwährend vererben, ungeachetet der steten Entwicklung menschlicher Kenntnisse und der riesenhaften Fortschritte der Medizin in der nenen Zeit.

Man könnte fast annehmen, daß die Aerzte selbst ihr Scherslein dazu beitragen, indem die Be=1

rusenen unter ihnen es unterlassen, die naturgemäßen Grundsäße der Gesundheitslehre den Laien klar und verständlich zu machen, die falschen zu bekämpfen und sich so eine Grundlage des nöthigen ärztlichen Handelus zu schaffen.

Die Gesundheitslehre d. h. die Lehre einen gessunden und kräftigen Körper zu erlangen und zu ershalten, ist zu popularisiren, aber durchaus nicht die eigentliche Krankheitslehre.

Die Bücher, welche die Behandlung der Kranksheiten heiten popularisiren wollen, z. B. die Krankheiten der Kinder, ihre Erkenntniß, Verhütung und zwecksmäßige Behandlung als Handbuch für Mütter—die Mutter als Arzt ihrer Kinder— der Mensch im gesunden und kranken Zustande u. s. w. stisten mehr Schaden als Nußen und sind den Müttern durchsaus nicht zum Lesen zu empsehlen.

Man sollte glauben, daß die Unkenntniß der wahren Naturgesetze nur unter dem sogenannten Volke (Pöbel) angetroffen wird, und daß eine viel hellere Aufklärung in dieser Hinsicht den höhern Klassen der Gesellschaft eigen ist. Es gibt vielleicht keine Wissenschaft, welche allen Menschen ohne

Unterschied fremder wäre, als die Kenntniß der innern Organisation des menschlichen Körpers und der Bebingungen, von benen ber regelmäßige Gang ber Lebensfunktionen abhängt. Man findet die ausgezeichnetsten Männer in ben verschiedenen Lebenssphären, wo ber menschliche Geist waltet, man sieht sie aber am Krankenbette ihrer Kinder allen Verirrungen. allen falschen Vernunftschlüssen, welche gemeinhin die Menschen irre führen, preisgegeben. Man begegnet Frauen von gläuzender Erziehung, von gro-Ber geistiger Bildung, welche nicht besser die Ge= sundheit ihrer Kinder zu überwachen wissen, als bas ärmste und unwisseuste Landweib. Meuschen, benen zahlreiche Glücksgüter auch eine größere Aufklärung ihres Geistes vergönnt haben, bleiben ben groben Irrthümern und Vorurtheilen unzugänglich, aber es gibt der Irrthömer noch viele andere, welche man zum täglichen Gebrauche geschaffen hat und bie nicht weniger schäblich sind.

Viele von benen, welche über die Einfalt jener Leute lachen, welche eine Flasche mit Urin ihres Kranken zum gewöhnlichen Arzte ober zu irgend einem Wundermanne tragen, um auf diese Weise einen Nath zu erlangen, schicken selbst oft ein Büschel ihrer Haare zu irgend einer Somnambule, deren Aussspruch sie mit Alengstlichkeit erwarten. Und doch kann die chemische Untersuchung des Urins (nicht eines sogenannten Uringuckers) oft einen werthvollen Ausschluß über die Natur der Krankheit geben, während es mit dem Haarbüschel gewiß nicht der Fall ist.

Man sieht oft mit Schmerz schwere Krankheiten in voller Freiheit sich ansbilden und der trostlosen Familie ihre zärtlich geliebten Glieder randen, wähzend eine kostbare unwiederbringliche Zeit mit dem Inwarten auf das Orakel irgend einer Sibylle verzloren geht, und noch mehr, wenn die Angehörigen so thöricht waren, den unverständigen Vorschristen derselben zu folgen.

Wenn ein ärztlicher Nomade in welche Stadt immer seine Netze anszuwersen kommt, sieht man ihn nicht gleich von einer Menge blinder und uns vernünftiger Bewunderer umgeben, die weit entfernt sind, dem niedersten Range der Gesellschaft anzuges hören?

In der That, die junge Nachkommenschaft der Menschen bildet die theuerste Hoffnung und den kostbarsten Schatz der Staaten und der Familien.

Wenn die Kinder für den Reichen die Quelle der Freude bilden, so machen sie den einzigen Reichsthum des Armen aus; die Arbeit ihrer Arme soll eines Tages ihn ernähren helsen, wenn ihn das Alter schon zur Unthätigkeit verurtheilt hat; jedes Kind, welches ihm der Tod raubt, vermindert sein künstiges Kapital.

Die Fehler, welche man bei der Kinderpflege begeht und welche zur größeren Sterblichkeit der Kinder beitragen, haben auch die traurigen Folgen, daß ein großer Theil der Kinder zu schwächlichen und krüppelhasten Menschen erzogen wird.

Diese Blätter sind eigens für Mütter geschries ben worden, deren ausmerksamer und unaushörlicher Sorge die Kinder gleich jungen Pflänzchen anverstraut sind, welche nur nach Entwicklung und Wachssthum streben und welche leicht, vom Hauche der Krankheit berührt, verwelken. Ist es nicht genug, daß ihre zarte Organisation von den äußern Agensien, als eben so vielen Todesursachen bedroht wird? Müssen noch Irrthümer aller Art ihren traurigen Theil dazu beitragen? Soll man nicht bei dem Gestanken schandern, daß die Zärtlichkeit einer Mutter, durch Vorurtheile irre geleitet, jenem Wesen, welsches der Gegenstand davon ist, verderblich sein kann, und daß das Mittel, welches sie ihrem geliebten Kinde reicht, in der Absicht seine Tage zu fristen, in ihren Händen zur vergisteten Wasse wird, die sie zur Mörderin ihres eigenen Kindes macht!

Diese bedauernswerthen Thatsachen kommen nur zu oft zur Beobachtung des Arztes. Im Ges gentheile gibt es nur eine kleine Zahl von Famislienmüttern, welche vom natürlichen guten Sinn geleitet, dem Nathe ihres Arztes folgsam ihre Kins der nach den ans gesunder Beobachtung der Naturs gesetze geschöpften Grundsähen pflegen.

Wir haben die Genngthnung gehabt, einer kleisnen Zahl solcher Mütter zu begegnen; auch haben wir mit Besriedigung gesehen, daß schwere Kranksheiten selten ihre Familien heimsuchen, und daß sie beinahe alle ihre Kinder gesund am Leben erhalten.

#### 1. Ernährung.

Die Anfgabe bes Kindes besteht nach der nastürlichen Ordnung nur im Wachsthum. Daß der Sängling zum Knaben, der Knabe zum Jüngling heranwächst, ist einzig und allein dadurch bedingt, daß die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, daß der Körper mehr ausetzt als er ausgibt.

Hältnismäßig mehr und namentlich öster essen als Erwachsene. Daher ist unter allen Lebensvorgängen, die beim Kinde stattsinden, der Verdanungsakt, welscher bestimmt ist, ihm das Materiale zu seiner Entwickelung zu liesern, offenbar von der größten Wichstigkeit. Die mit dieser Funktion hanptsächlich beaufstraften Organe, der Magen und die Gedärme sind mit einer großen Lebenskrast begabt. Sie sind bessonders im ersten Lebensalter einer fast beständigen Thätigkeit unterzogen.

Alber man erschöpft sie, qualt sie auf jede Weise durch Abweichungen von der bestimmten Lebensordnung. Man kann im Vorans schon durch die Verunnft schließen, daß der Verdanungsapparat häusisger frank werden muß als ein anderer, und die Ersahrung bestätigt alle Tage diese Wahrheit. Viele Eltern bilden sich ein, daß man den Kindern nach Belieben zu essen geben kann, jedesmal, wenn sie es verlangen, daß je mehr Speise sie verschlingen, sie sich desto mehr entwickeln und stärken. Man hört auch oft aus ihrem Munde den schönen Grundsatz daß ein Kind viel essen muß und daß man es geswöhnen soll von Allem zu essen, um ihm einen gusten Magen zu verschaffen.

Diese Lehren sordern täglich tausend Opser, besonders unter den ganz jungen Kindern zur Zeit des Entwöhnens. Die Sterblichkeit, welche unter den Kindern herrscht, ist besonders während der zwei ersten Jahre sehr beträchtlich. Wir sind überzengt, daß drei Viertel der Todessälle, welche in diesem Alter sich ereignen, von Krankheiten des Darmstanals herrühren, die durch eine unzweckmäßige Ersnährung herbeigesührt wurden. Die Vesolgung einer naturgemäßen Ernährungsweise hat daher einen anßerordentlichen Einsluß auf die Gesundheit der Kinder. Die Nahrung wirft auf sie sein, wie

die Zusammensetzung der Gartenerde auf die Pflanzen.

Die Ernährung kann auf zweierlei Art fehlers haft sein: durch die zu große Menge der genossenen Nahrungsmittel, oder durch die schlechte Beschaffensheit derselben.

### a) Fehlerhafte Ernährung durch die Menge.

Wenn auch die Nahrungsmittel von einer unstadelhaften Beschaffenheit sind, so wird das Kind, wenn es eine zu große Menge davon verzehrt, srüsher oder später sich dadurch unangenehme Folgen zuziehen. Dieß ist eine tranrige unter den Menschen sehr verbreitete Gewohnheit. Man glaubt, daß je mehr ein Kind ißt, es destomehr an Stärfe zunimmt. Aber es solgt darans dasselbe, was man bei den Pflanzen beobachtet, deren Standort der Gärtner zu viel dünget; entweder verbrennt sie dieses Uebersmaß an Dünger, oder es entwickelt sich in ihnen ein Ueberssung von Sästen, welcher sich nach außen unter der Form verschiedener Krankheiten kundgibt. In der That, das Wachsthum der Pflanze erfors

dert, wie das des menschlichen Wesens einen gewissen Zeitraum, welcher ihm durch die Gesetze der Natur bestimmt ist; es ist ein seltsamer Irrthum, sich einzubilden, daß man ihre Entwickelung ungestraft besschleunigen könne, wenn man die Menge des Nährsmaterials vermehrt, welches ihre Grundlage bildet.

Die schlimmen Folgen einer anhaltend zu reich= lichen Ernährung äußern sich beim Kinde bald in den Verdauungswerkzeugen selbst, bald im gesamm= ten Organismus.

Betrachten wir znerst ihren schädlichen Einfluß auf den Magen und die Gedärme. Die Eltern sehen ein Kind, welches durch mehrere Tage ohne Schaeden eine enorme Menge Nahrung verzehrt, und sie schließen daraus, daß es eine gleiche Lebensweise wird immer ohne Schaden fortschen können. Ein sehr schwerer Irrthum, welcher eine Unzahl von Entzündungen der Gedärme und des Magens verzanlaßt.

In der That, die Ermüdung der Organe erhißt sie in der Länge der Zeit. Das Uebermaaß von Verdanungsthätigkeit, durch zu massenhafte und zu oft wiederholte Mahlzeiten hervorgerusen, vernrsacht

im Darmkanale eine fortwährende Ueberreizung, welche unmerklich zunimmt. Endlich kommt der Tag, wo diese Ueberreizung sich in eine wirkliche Entzündung unmvandelt, welche sich über einen mehr oder weniger beträchtlichen Theil des Ernährungsstanals ansbreitet.

Ein Kind kann viel zu viel für seine Gefind= heit verzehren, ohne eine Verdammgöstörung zu erleiden; Folgendes bezengt, woher der Irrthum der Lente herrührt. Sie bilben sich ein, daß das Kind, da es den Neberschnß der Rahrung, die es hat zu sich nehmen können, nicht verschmäht, weil es ihm nach ihrem Ausbruck gut bekommt, davon nicht zu viel genossen hat und daß ihm diese Lebensweise Infagt. Man fährt unn fort es mit Nahrungsmitteln zu überlaben, mid bie Gefräßigkeit bes Rinbes, welches bas Maaß seiner Verbannngsfräfte nicht kennen kann, fügt sich mir zu leicht hinein. Die Zeit, burch welche ber Verbannigsapparat ber Kinder dieses Uebermaaß von Anstrengung ertragen fann, ist nach ben Subjekten sehr verschieden. Sie fann mehrere Wochen, sogar mehrere Monate betragen; es wird manchmal nöthig, daß ein anderer

Einfluß sich zu ber Anstrengung ber Organe gesellt, um die Entzündung anzufachen, wie z. B. die Sommerhiße. Aber eine Hauptsache barf man dabei nicht vergessen. Die schwächlichen Kinder nämlich, welche dünne zarte Häute besitzen, werden viel früher als fräftige Subjekte, beren Faser bicht und stark ist, an dem Grade von Reizung gelangen, welcher sich so leicht in Entzündung umwandelt. Und doch sind es diese schwächlichen Wesen, deren Lebensordnung die größte Vorsicht heischt, welche man unter dem Vorwande, sie zu stärken, am häufigsten ber Ueberanstrengung ihrer Verdamungsfräfte unterzieht, indem man ihnen eine zu reichliche und zu substanziöse Nahrung gibt. Aber das Uebermaaß von Nahrung ruft nicht allein im Darmkanale krankhafte Zufälle hervor, sondern es legt auch den Grund zu großen Uebeln anderer Art. Wenn eine zu beträchtliche Menge von Nahrungsmitteln in den Magen ein= geführt wird, so geschieht es häusig, daß dieser trot der übermäßigen Thätigkeit, die er anwendet, nicht im Stande ift, dieselben gänzlich zu verdauen.

Was wird nun aus dem Theile der Nahrungs= mittel, welcher der Verarbeitung im Magen, dieser befondern Umwandlung entgeht, welcher der Magen die nährenden Stoffe unterwirft, und die wie man sagt in einem Afte der organischen Chemie besteht? Dieser Theil der nicht verdauten Nahrung geht eine Zersehung ein, welche er in einem geschlossenen Ge= fäße erleiden würde, wo er unter benselben Bedin= gungen von Wärme und Feuchtigkeit wie im Ma= gen und in den Gedärmen stünde. Er wird in einen wahrhaften Zustand von Gährung versett. Diese ist weingeistig, saner oder schleimig, je nach der Na= tur der Substanzen. Die Produkte dieser Gährung find eines Theils Gase ober Winde, welche ben Magen und die Gedärme ausdehnen und die wirk= liche Verhaunngsthätigkeit im höchsten Grade stören; andern Theils reizende, sauere, ätzende Flüssigkeiten, welche die Hänte, mit welchen das Innere des Ernährungskanals ausgekleibet ift, entzünden und anäken.

Man beobachtet in bergleichen Fällen, daß die Ansleerungen des Kindes einen unerträglichen Gestank von Fäulniß und Zersehung verbreiten. Wenn es sich um einen Sängling oder ein mit Kuhmilch genährtes Kind handelt, welches mehr Milch trinkt,

als es davon verdauen kann, so sindet man seine Ausleerungen mit Stücken gevonnener Milch gemischt, welche nicht verdant wurden und den scharf sauren Gernch in einem sehr hohen Grade verbreiten, welscher aus der Zersetzung der Milchbestandtheile entspringt. Im regelmäßigen Gesundheitszustande sind die Stuhlgänge der Sänglinge gelb, ziemlich gebunden, von mittlerer Consistenz und sinden je nach dem Alter zwei bis viermal in 24 Stunden statt.

Heit zu erwähnen, welche die meisten Ammen haben. Wenn ein Kind leidet und deshalb weint und unsuhig ist, so kennen sie kein anderes Mittel, dassselbe zu trösten, als ihm die Brust zu reichen. Oft schreit der Sängling deshalb, weil er schon den Magen überfüllt, die Gedärme von Gasen ausgesdehnt und von der Milch gereizt hat, wovon er zu viel genossen und welche in seinem Nährkanal scharf und sauer geworden ist; das ist gleichgiltig, man gibt ihm noch die Brust, um es zu stillen, immer nur die Brust; dieses Mittel ist immer in Bereitsschaft und so bequem. Das Kind hat den Magen und die Gedärme in Folge des Nebermaaßes der

Nahrung und der durch zu häusige Verdauungsatte verursachten Erschöpfung schon entzündet, es siebert, sein Mund ist heiß, es ist sehr verändert. Austatt demselben ein mildes Getränf zu geben, reicht ihm die Amme fortwährend die Vrust; das Kind nimmt dieselbe begierig, weil es einen verzehrenden Durst empfindet; die Milch verschafft ihm ein angenehmes Gefühl, indem sie den Mund und den Schlund ansfenchtet, das Fener mäßigt, von welchem es geplagt wird. Aber wie verlangt ihr, daß diese Milch, welsche es wie ein erfrischendes Getränk nimmt, vom Magen verdant werde, welcher nicht mehr im Stande ist dieß zu thun?

Es verhält sich ebenso, als wenn man nahrshafte Suppen anstatt eines Gerstentrankes einem Erwachsenen geben würde, welcher mit Koliken, mit einer Darmentzündung behaftet ist und von Fiebersgluth verzehrt wird. Diese Fleischbrühe würde, austatt verdant zu werden, in seinem Magen verderben und seine Leiden erhöhen.

Wir gelangen jest zu dem dritten Ungemach, welches aus einer fehlerhaften Ernährung entsteht. Es kann geschehen, daß der Magen und die Gedärme

durch eine unbestimmte, Zeit der Erschöpfung und Reizung widerstehen, welche die durch zu reichliche Nahrung hervorgerufene Auftrengung der Verdamingsthätig= feit veranlaßt. Aber eine durch die Menge fehlerhafte Ernährung gibt auch zu andern Zufällen die Veran= laffung, welche den gesammten Organismus berühren. Sie führt in den Kreislauf mehr Material, als zur Erhaltung und zum Wachsthum des Körpers nöthig ist. Da die Aufnahme die Ausgaben zu sehr über= steigt, so sind das Blut und die andern Säfte in Ueberfluß vorhanden. Das Kind verfällt dann in den besondern Zustand, welchen die Aerzte Plethora neumen; dieses Wort soll das Uebermaaß der Säfte bezeichnen. Es verhält sich so wie mit einer Pflanze, welche mit Säften überladen ist und den Ueberfluß derselben an irgend einem Theile stets anhäufen muß, wodurch die zahlreichen Krankheiten entstehen, mit denen die Pflanze eben so gut wie das mit Bewe= gung und Empfindung begabte Wesen behaftet ift.

Das an Nahrungssäften reiche Kind ist gewöhn= lich sehr fett, es stroßt davon, wie man sich allge= mein ansdrückt. Scin Fleisch ist nicht nur fest, son= dern beinahe hart; sein Gesicht ist stark gefärbt und belebt sich bei der geringsten Ursache. Es gerathet sehr leicht in Schweiß; die Haudslächen sind ge-wöhnlich warm und fencht von Schweiß. Es wird im Anfange der Nacht während seines ersten Schlasses, der oft unruhig ist, heiß, diese Wärme und Auferegung enden nach einer oder zwei Stunden, manchemal später mit einem mehr oder weniger reichlichen Schweiße.

Sein Harn ist von größerer Dichtigkeit und trübt sich leicht. Es fahren bei ihm häusig Knötchen, Bläschen oder rothe Flecken auf verschiedenen Stellen der Haut auf, besonders aber am Kopfe und im Gessichte. Wenn es ein sehr junges Kind ist, so wird es der Anhäusung von Schleim in der Kehle und in der Lunge ausgesetzt sein, wodurch die Athmung beshindert und geräuschvoll wird. Das ist was die Mütster die seite Brust neunen. Rührt das Uebermaaß der Säste von unvollkommen verdauten, unvollkommen verähulichten Stoffen her, so bilden sich Ablasgerungen derselben in den Lymphdrüsen, im Zelleusgewebe und andern Organgeweben, welche mit dem Kollectivnamen "Scroseln" belegt werden.

## b) Fehlerhafte Ernährung durch ihre Beschaffenheit.

Wir gelangen zu einem Gegenstande, welcher merschöpflich wäre, wenn wir alle die Fehler durch= gehen wollten, welche man bei der Wahl der Nahrung begeht, welche für jedes Kindesalter eigens bestimmt ist; die irrigsten Begriffe von diesem Gegenstande herrschen unter den Familienmüttern, durch ungereimte Lehrweisen irregeleitet, ohne Führer, ausgenommen den blinden Schlendrian, geben sie ihren Kindern oft die hitigsten und die unverdaulichsten Speisen, als wenn sie die besten wären. Welcher harten Arbeit werden nicht der so zarte Magen und die so reizbaren Gedärme alle Tage unterworfen? Wenn Nahrungsmittel von guter Beschaffenheit, wie wir es auseinandergesett haben, in zu großer Menge genossen, so leicht frankhafte Zufälle im Ernährungs= fanale hervorrufen, um wie viel schneller noch wird man bedeutende Entzündungen in denselben Orga= nen ausbrechen sehen, wenn die genoffenen Nahrungsmittel schlecht beschaffen sinb!

Und wenn die zwei Unzukömmlichkeiten sich ver=

einigt finden, wie man es alle Tage beobachtet, wenn das Kind gleichzeitig mit Speisen gefüttert wird, welche seiner Natur widersprechen, so begreist man alle die ungünstigen Folgen, welche darans entstehen müssen. Dann sieht man sehr schnell die Unfälle solzgen, welche wir oben anfgezählt haben, als: die Ersschöpfung der Organe, die Entzündung der Häute, den Zustand der Vollsäftigkeit und die sehlerhaste Blutbeschaffenheit mit ihren krankhaften Folgen, welche als Constitutionsleiden bezeichnet werden.

## 2. Säugung.

Kann hat das Kind den Schoß seiner Mutter verlassen, so bemächtigt sich der die Erziehung leitende Irrthum sogleich desselben und unterwirst es seiner Herrschaft. Man legt ihm alsbald zwei Arten von Dualen auf, welche gänzlich unnütz sind. Unter dem Vorwande, daß das Kind sich jener grünen Matezie, welche zur Zeit der Geburt den Darmkanal ausz süllt und welche man das Kindspech neunt, nicht allein entledigen kann, beeilen sich die Eltern und Hebanimen demselben verschiedene Absührsäfte, als:

Rhabarber, Cichorien= und Mannashrup einzugeben und Klustiere beizubringen. In beiden Fällen erlei= bet das Kind eine unangenehme Empfindung; oft verursacht ihm das Abführmittel Erbrechen und Koli= fen, die man wieder mit Fenchel, Anis, Kamillenauf= guß, welcher nach alter Erbweisheit das Eingangs= gericht zu allen Erdenmahlzeiten bilden muß, zu be= fämpfen nicht unterläßt; die Anwendung von Kly= stieren, besonders wenn sie von ungeschickten Händen geschicht, entreißt ihm scharfe Schreie. Und bennoch find die Leiden, welche man das unglückliche Kind erbulden läßt, gang überflüssig. Gott hat den Kin= dern, indem er sie erschuf, keine Klystierspriße und keinen Rhabarbersaft beigegeben. Er hat sie mit der Fähigkeit begabt sich ihres Kindspeches ganz allein zu entledigen. Hat er nicht überdieß der Muttermilch in den ersten Tagen abführende Eigenschaften beige= geben? Aber das Kind fann auch dieser entbehren; oft führt es das Kindspech ab, bevor es die Brust genommen hat und es vollführt sehr gut dieses Ge= schäft ohne einer Beihilfe in dem Falle, wo manihm eine Amme gibt, beren Milch schon älter ist und ber abführenden Eigenschaft entbehrt, welche die erste Milch besitzt. Nur in dem Falle können die Kinder das Kindspech nicht entleeren, wenn sie mit versschlossenem After zur Welt kommen, welches eine chirurgische Operation ersordert.

Die Kinder finden ihre Ankunft in der Welt noch durch eine andere Gattung von Marter sehr hänfig bezeichnet, welche wir ihnen oft ersparthaben, wenn man uns bei Zeiten zu Rathe gezogen hat. Es kommt nicht selten vor, daß der Nengeborne in den ersten Tagen seiner Existenz die Brust mit Nachlässigkeit, ohne Lust nimmt, welche er alsogleich ansläßt, sobald er sie gefaßt hat. In diesem Falle ist sein Appetit noch nicht hinreichend geweckt, oder es fann, wenn es wirklich Hunger hat, leicht gesche= hen, daß die Milch nicht geschwind genug zusließt ober daß das Kind irgend einer Schwierigkeit im Saugen begegnet, bann läßt es unter Geschrei die Bruft aus. In beiden Källen rufen die Hebammen und die Eltern aus, daß es nicht sangen kann, weil die Zunge angewachsen ist, und alsogleich bewaffnet sich die Madame mit einer Scheere, um das Zungenbänd= chen zu zerschneiben. Diese Operation ist in ben meisten Fällen überflüssig und wenn man an die Nothwendigkeit derselben glaubt, so soll jedesmal ein Arzt zu Rathe gezogen werden.

Alber, wird man fagen, sie behanpten also, daß die Nothwendigkeit dem Neugebornen ein Absführmittel zu geben, oder ihm das Zungenbändchen zu zerschneiden, niemals eintreten kann? Nein, wir hegen keine so absolute Meinung. Wir sagen nur, daß daszenige, was in der täglichen Praris unter den Müttern und Hebammen gewißermassen zur Negel geworden ist, nur eine sehr seltene Ausnahme bilden sollte, sür deren Aussiührung die Aerzte allein competente Richter abgeben.

Die Milch ist ein Nahrungsmittel, welches so zussammengesetzt ist, daß es allein das Leben zu erhalsten vermag, sie ist das Universals Nahrungsmittel, welches das Banmaterial für alle Körpertheile liessert. Welche Milch bekommt dem Kinde am besten? Gewiß die Muttermilch. Wenn aber die Mintterkrank oder von einer schwächlichen Gesundheit ist, so muß man zu einer schwächlichen Gesundheit ist, so muß man zu einer schwächlichen Gesundheit ist, so muß man zu einer schwächlichen Wilch seine Zuslucht nehmen. Die beste ist die einer Anme, welche mit guter Körperkonstitution begabt ist.

Kann man im Vorans bestimmen, ob eine Frau im Stande sein wird zu stillen? — Der erste Punkt, welcher vor der Geburt des Kindes zur Entscheisdung vorliegt, ist zu wissen, wer seine Amme sein wird und ob die Nutter sich dem Säugen wird unterziehen können. Zuerst wird vorausgesetzt, daß weder in dem Gesundheitszustande, noch in der Konsstitution, noch in der Bildung der Brustdrüsen und Brustwarzen, noch in dem Willen der Frau ein Hinsderniß bestehe, welches verbietet, das Kind durch seine Mutter zu nähren.

Erst dürste besonders für erstgebärende Frauen und für solche, die noch nicht gestillt haben, von Wichtigkeit sein, sich die Bedingungen, die sich in Bezug auf das Stillungsgeschäft darbieten, klar maschen zu können. Nun ist es aber unmöglich, in irsgend einem der äußern Merkmale, welche man so häusig hervorgehoben hat, wie z. B. das äußere Ansehen des Körpers, Form und Entwicklung des Busens, Farbe der Haare und Hant u. s. w. genüsgende-Anzeigen dafür zu sinden.

Donné hält die Absonderung der Brustdrüse während der Schwangerschaft nicht mit Unrecht für

nützliche Fingerzeige, um im Voraus die Eigenschafsten zu beurtheilen, welche die Milch nach der Niederstunft haben wird.

Man weiß, daß in einer mehr oder weniger vor= gerückten Periode der Schwangerschaft, oft fogar schon mit dem Eintritte der Empfängniß in der Bruft= drüse eine vorbereitende Thätigkeit eintritt, burch welche eine gewisse Menge einer klebrigen gelblichen Materie erzeugt wird, die man durch einen gelinden Druck aus der Brustwarze entleeren kann; dieser noch unvollkommenen Milch haben die Aerzte den Namen Colostrum beigelegt; manchmal ist diese Flüssigkeit in so reichlicher Menge vorhanden, daß sie ohne äu= ßeres Zuthun von selbst aus der Brustwarze träuselt. Die Absonderung des Colostrum ist bei manchen Frauen so wenig ergiebig, daß man kanm einen ober auch nur einen halben Tropfen durch den sorgfältig= sten, auf die Brustbrüse und Warze ausgeübten Druck erhalten fann; in diesem Fall ist fast mit Gewißheit anzunehmen, daß die Milch nach der Niederkunft in geringer Menge, unfräftig und für die Ernährung bes Kindes wenig tanglich sein wird.

Andere sondern zwar ein reichliches, aber flüs-

stiges, wässeriges Colostrum ab, das leicht austräufelt, einer schwachen Gummilösung ähnelt und nicht jene Streifen einer gelben, dichten und flebrigen Materie zeigt; Franen mit solchem Colostrum können Milch in größerer oder geringerer Menge, bald reichlich, bald spärlich haben; aber ihre Milch ist immer an nahrhaften Theilen arm, wässerig und fehr wenig kräftig. Endlich ist zum Beispiel die Absonderung des Colostrum bei einer acht Monate schwangeren Fran in hinlänglich reicher Menge vor= handen, so daß man mit Leichtigkeit mehrere Tropfen in einem Uhrglase auffangen kann, und enthält nun die Flüssigkeit eine gelbe, mehr ober weniger bunkle und dichte Materie, die durch ihre Consistenz und Farbe von der übrigen Flüssigkeit, in welcher sie deutliche Streisen bilbet, absticht, so hat man fast die Gewißheit, daß die Fran unter diesen Verhält= nissen Milch in hinreichender Menge haben, daß die Milch reich an nahrhaften Bestandtheilen sein, kurz daß sie alle wesentlichen Eigenschaften besitzen wird.

Die Frage in Betreff des Stillens kann aber durchans nicht allein nach den Eigenschaften der Milch entschieden werden, und man kann nicht vors sichtig genug sein, sich über den allgemeinen Gesunds beitszustand zu unterrichten.

Es ist weniger ein kräftiges Aenkere und eine seste mid umwandelbare Gesundheit, was man von der Mutter zu fordern hat, als vielmehr eine gute Constitution d. h. eine Constitution untadelhaft in Bezug auf erbliche Krankheiten, die unter dem Einsstusse des Stillens sich schlennig ausbilden und der Mutter selbst auch schaden können.

Wintern zugestehen wollte, welche mit einer eben solchen Kraft und festen Gesundheit begabt sind, wie man sie bei fremden Anmen sucht, so müßte man fast immer darauf verzichten, die reicheren und gebildeteren Frauen ihre Kinder selbst stillen zu sehen; denn sehr selten sindet man diese Bedingungen bei den Frauen, welche die großen Städte bewohnen.

Wenn also die Mutter mit keiner chronischen Krankheit, mit keiner gefährlichen Krankheitsanlage behaftet ist, wenn sie von mäßiger Stärke und geswöhnlicher Körpersülle, wenn der Uppetit gut ist und die Verdanung gehörig von Statten geht, wenn die Kräfte vollkommen durch Nahrung und Schlaf

sich wieder ersetzen, wenn die Milch von guter Beschaffenheit und in reichlicher Menge vorhanden ist, so kann der Mutter das Stillen nicht nur erlandt, sondern es umf dazu gerathen und aufgemuntert werden, und die beste Amme wird in diesem Falle die Mutter selbst sein, welche, nachdem sie von dem ersten Schlase nach der Entbindung erquickt worden ist, das Neugeborne an die Brust legen kann.

Wenn die eigene Mutter entweder wegen Kranksheit oder ans andern Beweggründen dem Sängegesschäft entsagt, so soll das Kind, wenn es die Umsstände erlanden, einer Anme anvertrant werden.

Die Wahl einer guten Amme hat große Schwierigkeiten und soll die gewählte Amme in Hinssicht ihres Gesundheitszustandes stets vom Arzte untersucht werden.

Wir werden hier nicht die Eigenschaften, welche man von einer guten Amme fordert und die Zeichen aufzählen, woran man dieselbe erkennen kann. Alle Welt ist darin einig, daß man eine kräftige Fran von gesunder Constitution mit hinreichendem Neichthume guter Milch u. s. w. suchen nuß. Wir wollen und hier in die weitere Erläuterung davon nicht einlassen. Dieses Buch ist nicht dazu bestimmt, um alle auf die Kinderheilkunde bezügliche Wahrheiten außseinander zu setzen, welche vorzugsweise die Aerzte angehen. Wenn die Wahl der Annne geschehen ist, so beginnt die Sängung. In den ersten zwei dis vier Wochen kann die Brust dem Sängling, ohne vorher bestimmte periodische Abmessung, so oft und so lange gereicht werden, als er selbst das Bedürfsniß darnach kund gibt, und sie hernach spielend oder einschlummernd verläßt. Erst wenn er einige Wochen alt geworden ist, gewöhne man ihn dieses Bedürfsniß sede zweite oder dritte Stunde zu befriedigen; während der Nacht soll der Sängling nicht wieder vor Ablauf von vier Stunden an die Brust gelegt werden.

Betrachten wir unn die Jrrthümer, welche den Verlauf der Sängung stören.

Einer der größten Fehler ist es, wenn man das Kind immer an der Brust hängen hat. Wenn man das Kind mit Milch überfüllt, so zwingt man den Magen und die Gedärme zur beständigen Verdauung; und doch bedürsen diese Organe einer gewissen Nuhe. Wiederholte Verdauungsafte, welche ohne Unterbres

chung auf einander folgen, stören sich wechselseitig, indem die einen in die andern eingreisen. Ein Theil der genossenen Milch wird nicht gehörig verdaut; alsdamn wird er saner, zersetzt sich und gibt eine Ursache der Darmentzündung ab. Das Kind hat nicht immer Hunger, wenn es schreit, ost hat es Durst. Anstatt ihm ein mildes Getränk zu geben, wie Zuckers oder Reiswasser, wird ihm die Brust gesreicht, das heißt seine gewöhnliche Nahrung.

Man gibt dem Kinde zu essen, wenn es zu trinken verlangt. Die Folgen dieser Gewohnheit sind aber noch gefährlicher, wenn das Kind krank ist und wenn es Fieber hat. Man sieht es dann mit Gierde die Ammenmilch trinken aus Mangel eines zuträglicheren Getränkes, weil es vom Durste geplagt wird. Aber was wird aus dieser Milch in einem kranken Körper, in einem zur Verdauung unsfähigen Magen in Nücksicht des Krankheitszustandes des Kindes.

Ihre Gegenwart verursacht hier eine große Besschwerde, so daß das Fieber, so wie die Unruhe sich alsogleich verdoppeln. Der Durst steigt in demselben Maße; um ihn zu mäßigen, sucht das Kind bestäns

dig die Bruft und die Amme, von seiner Gier verleitet, glaubt Wunder zu thun, wenn sie ihm die= felbe dreimal so oft gibt, als zu gewöhnlichen Zeiten. Das Uebel wird immer größer, es kommt ein Zeit= punkt, wo das Kind nicht mehr die Kraft besitzt, seine Lippen an die Bruft zu setzen; dann wird seine Lage sehr beunruhigend. Man glaubt allgemein, daß ein Kind nicht ernstlich krank ist, wenn es fort= fährt, die Brust zu nehmen; das ist ein großer und allzu sehr verbreiteter Jrrthum. Man urtheilt eben so murecht, wie wenn man die Erwachsenen nicht für gefährlich krank hält, so lange sie mit Appetit essen. Vergesset niemals, daß ein Kind mit einer heftigen Entzündung behaftet, von brennendem Durst verzehrt, welchen das lebhafte Fieber hervorruft, sich viel gieriger als gewöhnlich nach ber Brust sehnen wird, weil es die Milch für ein milberndes Getränk nimmt. Bebenket aber gleichzeitig, baß bie Milch in einer solchen Lage bei ihm dieselbe gefähr= liche Wirkung hervorrusen wird, welche bei einem mit einer Entzündung behafteten Erwachsenen ber reichliche Genuß von nahrhaften Speisen verursachen würde.

Die Gewohnheit die Brust zu jeder Zeit, ohne Negel und ohne Maß jedesmal, wenn das Kind schreit, zu reichen, ist für die Amme selbst nicht immer ohne nachtheilige Folgen.

Welche Regel ist zu befolgen, um bem Kinde nicht mehr Milch zu geben, als es nöthig hat? Es ist unmöglich, ein absolntes Gesetz anfzustellen, welches in allen Fällen anwendbar ift. Eben so wie die Lebensordnung bei Erwachsenen nach dem Alter. Temperament, der Gewohnheit, dem mehr oder we= niger günstigen Gesimbheitszustand mendlich verschieden ist, ist der Gang, welcher bei ber Ernährungsweise eines Kindes befolgt werden soll, von einer Menge von Nebennmständen abhängig. Wir können hier nur einige wichtige Grundfäße aufstellen, welche die Mütter immer vor Angen haben mussen, damit die Kenntniß berselben ihnen zum Kührer diene, und damit sie in der Nuganwendung sich barnach so viel wie möglich zu richten suchen. Die Erfahrung, welche sie burch eine genane Beobachtung erlaugen können, wird sie bald lehren, ob die Ernährungsweise, welche sie ihr Kind befolgen lassen, demselben wirklich vortheilhaft oder schäblich

ist. Wir werden überdieß die Angabe der allges meinen Regeln, welche bei der Ernährung der Kinder zu befolgen sind, mit der Beschreibung der Merkmale schließen, an welchen man erkennt, ob ein Kind zu viel Milch genießt oder ob diese nicht zuträgliche Eigenschaften besitzt.

Es ist nöthig zwei wichtige Unterschiede zu machen: Das Kind befindet sich entweder wohl oder es ist krank.

Beschäftigen wir und zuerst mit dem Kinde, welches nicht krank ist.

Es gibt mehrere Grade von Gesundheit. Es ist ein großer Unterschied zwischen den dicken und bausbäckigen Kindern von drei bis vier Monaten, mit einer von Fett glänzenden Haut, und dem masgeren Neugebornen, oder dem Kinde von einigen Wochen, dessen Körper, was sich oft ereignet, erst nach der Geburt abgemagert ist, und wodurch es geschieht, wie man sagt, daß es eine zu weite Haut hat; es ist gewiß, daß man diesem letzteren ohne Schaden und sogar mit Vortheil viel öster die Brust wird geben können, um das Fehlende zu ersehen, als dem start genährten Kinde, welches nur für

feine Erhaltung und sein Wachsthum der Nahrung bedarf. Die Kinder, welche nach der Geburt abgesmagert sind oder welche schwächlich zur Welt komsmen, sind in der Lage erschöpster Rekonvaleszenten, welche oft essen müssen, um ihre Kräfte herzustellen und ihr Fleisch zu ersetzen. Wenn man jedoch wie bei den Genesenden die Mahlzeiten bei mageren Kindern vervielfältigt, so soll man sie nicht sehr reichlich machen, um ihren Magen zu schonen, welscher schwächer ist, als der eines vollkommen gesunsden Kindes. Nichts ist irriger, als die allgemein verbreitete Idee, daß ein Kind nicht zu viel sangen kann.

Wir glauben, daß, wenn die Kinder sich in der günstigsten Lage befinden, die Brust oft zu nehe men, man doch noch die Zeiten des Saugens durch einen Zwischenraum von zwei Stunden anseinander rücken soll. Diese Lebensordnung kommt den Kindern in den ersten Lebensmonaten zu oder wenn sie von einer Krankheit genesen. Wenn sie das Alter von drei bis vier Monaten erreicht haben, wenn nichts ihre Verdanung gestört hat und sie wohlgesnährt sind, so sollen ihre Mahlzeiten seltener werden;

man soll dieselben erst nach Verlauf von drei und mehr Stunden auseinander solgen lassen in dem Maße, als sie sich der Zeit des Entwöhnens nähern. Wenn man sie voll Lebhastigkeit und verhältniße mäßig beleibt sieht, so darf man nicht fürchten die Mahlzeiten so selten wie möglich zu machen; sie werden sich dabei nur noch wohler besinden.

Eine der so berühmten zehn Regeln von Jeffersson lautete also: Man bereut es niemals zu wenig gegessen zu haben. Wir glauben, daß diese Regel eben so gut auf das Kind als auf den Erwachsenen anwendbar ist.

Die Mütter und die Ammen sind im Allgesmeinen von der Furcht eingenommen, daß ihre Kinsder Haben, daß sie an Mangel der Nahrung leiden und daß sie nicht genug schnell zunehmen; unter solchen Vorstellungen macht man die Kinder frank, indem man sie überfüttert. Wir wünschten, daß eine ganz entgegengesetzte Vefürchtung sich ihres Geistes bemächtigen möchte. Wie viele Darmentzünsdungen und Krankheiten aller Art würden die Mütter ihren Kindern ersparen, wenn sie von dem Gedanken versolgt wären, daß die gefährlichste Klippe, an wels

cher die Gesundheit dieser so theueren Wesen zersschellt, eine zu reichliche oder ihrer Organisation schlecht angepaßte Nahrung ist! Ja, Familienmütster, vergesset dieses nicht, ihr dürset nie sürchten, daß enere Kinder nicht genug essen, gebet im Gegenstheil Acht, daß sie nicht zu viel essen; dieß soll der wichtigste Gegenstand enerer Vorsicht sein. Sine sestgesetze Lebensordnung, mit Einsicht vertheilte Mahlzeiten bilden eine der Hauptbedingungen der Gesundheit bei den Kindern.

Man soll die Kinder gewöhnen, die Brust zu bestimmten Stunden zu nehmen, und sie in der Zwisschenzeit durch einen Spaziergang, durch Bewegung und allerlei ihnen angenehme Dinge unterhalten. Soust nehmen sie sehr schnell die Gewohnheit an, die Brust jeden Angenblick aus Gestäßigkeit oder in einer Art von Zerstrenung zu verlangen. Dieses Wort kann seltsam scheinen; wir halten es aber für sehr passend. Das Kind empfindet im hohen Grade das Bedürsniß, mit der Anßenwelt in Wechselwirstung zu treten, es weint oft, nur weil man sich mit ihm nicht beschäftigt, weil man seiner beständigen Besgierde zu sehen und zu hören keine Nahrung gibt.

Wir haben Kinder gekannt, welche ganze Nächte geschrieen hätten, wenn man sie im Finstern geslassen hätte und welche sich sogleich bernhigten, als eine brennende Kerze ihre Angen traf und die umgesbenden Gegenstände beleuchtete.

Die eben bezeichneten Regeln beziehen sich nur auf die Sängung bei Tage. Während der Racht muß die Amme das Kind gewöhnen, die Bruft so selten wie möglich, nur drei oder höchstens viermal in den ersten Wochen nach der Geburt zu nehmen. Man muß es aber allmälig dahin bringen, daß es nur ein oder zweimal seit dem Augenblicke saugt, wo man es Abends zum Schlafen legt bis zu jenem, wo es des Morgens erwacht oder geweckt wird. Nachdem das über sechs Monate alte Kind verhältnißmäßigen Grad von Beleibtheit erlangt hatte, so wäre es sehr vortheilhaft, dasselbe zu ac= wöhnen die Bruft 3. B. von 10 Uhr Abends bis 4 ober 5 Uhr Morgens nicht mehr zu nehmen. Das Kind schreit bann in ben ersten Nächten, aber bie verständige Mutter muß diesem Geschrei zu wider= stehen wissen, ohne gerührt zu werden und sich begungen, basselbe mit Liebkosungen zu befänftigen, ober

indem sie ihm ein wenig Zuckers oder Neiswasser zu trinken gibt. Das Kind wird bald aushören zu schreien, nachdem die Ersahrung ihm wird gezeigt haben, daß sein Geschrei zu nichts führt. Die Nätter müssen den Muth besitzen, ihre Kinder schreien zu hören, wenn es nöthig ist dieselben zu zwingen, gute Gewohnheiten auzunehmen, soust wird man, austatt ihr Meister zu sein, ihr Sklave werden. Ihr Widersstand ist sehr oft weder lang, noch hartnäckig, wenn man versteht dabei methodisch zu Werke zu gehen. Nichts erschöpft die Gesundheit der Frauen mehr, als die schlechten Nächte, während welcher ihr Schlafdurch die Nothwendigkeit die Brust zu geben, seden Ungenblick unterbrochen wird.

Diejenigen, welcher dieser Nebung folgen, tansschen sich vollkommen, wenn sie dieselbe der Gesundsheit ihrer Kinder für nothwendig halten. Indem sie die Brust um 10 oder 11 Uhr Abends zum letzten Mal und um 4 Uhr des Morgens zum ersten Mal geben, so werden sie sich mehrere Stunden eines sehr gesunden Schlases verschaffen, und der Magen ihres Kindes wird sich vollkommen dieser Zeit von Ausschlassen. Der Schlas ist überdieß den Kindern

eben so nothwendig als die Nahrung. Die Langsschläfer unter den Kindern sind diejenigen, welche am besten gedeihen.

Nengeborne sollen in den ersten Tagen ihres Lebens und selbst die ersten Monate hindurch, so wenig als möglich, am allerwenigsten aber schlafend herumgetragen werden, sondern die Zeit des Schlasses im Bette zubringen; während des Sängens an der Mutterbrust aber, oder während sie ihre sonstige Nahrung zu sich nehmen, auf dem Schoose der Sängenden oder Kindswärterin gehalten werden.

Die Kinder dürfen nicht gewöhnt werden, auf den Armen oder Knieen einzuschlafen. Es soll eine unabänderliche Regel sein, daß das Kind in seinem Bette schlafe und daß es, bis der Schlaf kömmt, darin wachend verweilen könne.

Wenn aber einmal die üble Gewohnheit des Einschläferns stattsindet, so kann man mit sestem Willen dieselbe leicht abbringen. Ein Kind z. B. war dis zum fünsten Monate daran gewöhnt worden, in den Armen seiner Almme zu schlasen; es verließ sie fast nicht mehr und ein Theil der Nächte verging damit, es in den Armen zu schaukeln, um Bednar, Kinder-Diätetik.

es einzuschläfern, dann es in sein Bett zu legen, wo es bald wieder erwachte und es wieder herauszuneh= men, um dasselbe Verfahren ohne Unterbrechung bis zum Tage fortzusehen. Da das Kind nie einen unge= störten Schlaf, noch eine vollkommene Ruhe genoß, ward es ermattet und nahm nicht gehörig zu. Der Vater sah endlich die Nachtheile einer solchen Er=ziehung seines Kindes ein und faßte den Entschluß, diese fehlerhafte Gewohnheit abzuschaffen.

Von diesem Abend an ließ er das Kind ganz wachend in sein Bettchen legen, und nachdem er sich vergewissert, daß ihm Nichts mangelte und es keine Unbequemlichkeit zu erleiden hatte, ertrug er ohne Aengstlichkeit dessen Schreien und ohne sich von seinem Vorsatze abwendig machen zu lassen. Die Ungeduld und Verzweislung des Kindes dauerten nicht lange, es schlief bald ein; und dasselbe wähzend mehrerer Tage wiederholte Versahren genügte, um Alles in Ordnung zu bringen.

Wir hören schon im Geiste die einstimmigen Einwürfe, welche diese Vorschriften beinahe bei allen Ummen hervorrnfen werden. Wir möchten sie an unserer Stelle sehen, werden sie uns sagen, wie

wollen sie, daß man das Geschrei eines Kindes anders stillt, als daß man ihm die Brust gibt? Möchten sie es denn lieber durch ganze Stunden schreien lassen? — Nein, aber wir wollen, daß man sich bemüht, die Ursache zu entdecken, welche es zum Schreien zwingt und daß man dieselbe beseitigt. Wir behaupten, daß, wenn ein Kind schreit, nachdem es erst vor einer halben, vor einer ganzen Stunde, oft sogar vor längerer Zeit gesangt hatte, es beinahe niemals der Hunger ist, welcher ihm die Schreie entreißt. Eine Menge anderer Umstände können seine üble Lanne hervorrusen. Wir wollen die vorzüglichssten davon bezeichnen.

Die ziemlich fest an dem Halse liegenden Säume und Bänder drücken und reiben die Hant, die seinen Spitzen der Hande und der Halskrause erregen an den von ihnen berührten Stellen ein Kitzeln von der Art, wie es kriechende Insekten zu verursachen pstegen. Das Kind ist gezwungen, in Ermanglung der Sprache den Druck seiner vielsachen Beschwerden durch Schreien zu bezeichnen. Die Kleiderlast, besons ders die sest um den Banch geschlungene Binde bes schwert und benimmt ihm zuletzt den Althem und der heftige, an der starken Gesichtsröthe erkennbare Uns drang des Blutes nach dem Kopfe legt in solchen Angenblicken oft den Keim zu verschiedenen Kranks heiten des Gehirns.

Was die Nabelbinde betrifft, so ist folgendes Verfahren einzuhalten: Nachbem man sich in den ersten zwei bis drei Stunden nach der Geburt überzenat hat, daß der Nabelrest des in Tücher gewickel= ten Kindes nicht mehr blutet, so wird derselbe noch= mals gebunden, in ein mit Haarvuder bestrentes Nabelläppchen eingeschlagen und an den Unterleib auf solche Art befestigt, daß er weder verrückt, noch hin und her gezogen werden kann. Dazu eignet sich am besten eine gestrickte Binde, welche von vorne nach dem Leibe zu so gestaltet ift, daß der Bauch bes Kindes sich in ihre Aushöhlung fügt. Sie wird an beiben Seiten gegen die Lenden schmäler und an ihren Enden, die über dem Rücken gefreuzt, nach vorne geführt werden, sind Bänder befestigt, die am untern Theil des Banches durch eine Schleife zu fnüpfen sind.

Das Nabelläppchen und die Binde müssen so lange täglich gewechselt werden, bis, wie es gewöhnlich in der dritten Woche geschieht, mit dem Absallen des Nabelrestes und dem gänzlichen Verschwinden der Eisterung und Nöthe am Nabel der Zweck ihrer Anwensdung wegfällt.

Ferner sind der Durst, die Kälte und das Bes dürfniß nach Unterhaltung die vorzüglichsten Ursachen des Geschreis.

Ein Kind kann die Empfindung des Durstes ebenso wie eine erwachsene Person haben; die Ermüsdung des Magens macht Durst; und wie kann man begehren, daß dieses Organ, welches ohne Unterlaß in Thätigkeit erhalten wird, nicht oft erschöpft werde? Wenn das Kind, kurze Zeit nachdem es die Brust gesnommen hat, schreit, so gebt ihm dann Zuckerwasser, Reiswasser zu trinken, anstatt dasselbe mit neuer Gabe von Nahrung zu übersüllen. Es ist überdieß eine sehr nühliche Gewohnheit ihm Wasser zu trinken zu geben, auch da es nicht schreit, wenn man Grund hat zu vermuthen, daß die Milch zu nährend ist, ein Umstand, der nicht so selten ist.

Aber das Kind will nicht trinken, weder vom Löffel noch auf eine andere Art. Es kommt daher, daß man die Geduld nicht besitzt es daran

¢

zu gewöhnen, oder daß man es nicht gut anzustellen weiß.

Man vergesse Folgendes nicht: Die Milch ist. wenn sie aus der Brust kommt, eine ancerhältige und milbe Flüssiakeit von einer angenehmen Wärme, die sich niemals ändert. Wenn man eine weniger füße. eine wärmere ober kältere Flüssigkeit, als die Mutter= milch ist, zu den Lippen des Kindes bringt, so wird es dieselbe sehr wohl zurückstossen. Wir haben einige= mal Kinder, welche, wie man sagte, sich niemals gewöhnen konnten, ein Getränk zu nehmen, sich leicht dazu hergeben gesehen, nachdem die Eltern nach un= serem Rathe die Vorsicht beobachtet haben, dem flei= nen Widerspänstigen Getränke zu geben, welche in Hinsicht der Temperatur und des Geschmackes der Ammenmilch ähnliche Eigenschaften hatten. Wir rathen sogar, die Geträuke ein wenig süßer zu geben, als die Milch; das Kind nimmt sie dann sehr gerne gleich einem Leckerbiffen. Das ist ein Köber, von bem es fich fehr leicht fangen läßt.

Wir haben gesagt, daß die Empfindung der Kälte eine der Ursachen bildet, welche die Kinder zum Schreien bringen. Es ist eine festgestellte Thatsache, daß das nengeborne Kind nicht so viel Wärme entwickelt, als es bedarf und daß seine Existenz gefährbet
würde, wenn man es nicht mit einer künstlichen Wärme
umgeben möchte. Es muß daher sehr oft die Empfindung der Kälte, die ihm unangenehm ist, erleiden und
welche es nicht anders als durch sein Geschrei auszndrücken im Stande ist. Daher kommt es, daß es sich
oft gleich beruhigt, wenn die Amme es in ihre Arme
nimmt und ihm ihre Wärme mittheilt.

Das nengeborne Kind wird nach der ersten Bestleidung im sein natürliches Lager an die Seite der Mutter gebracht. In den ersten nenn Tagen werde das Kind nur zum Baden, Reinigen und Ankleiden von ihrer Scite genommen imd dann sogleich wieder in sein Lager gebracht. Wenn die Mutter das Woschenbett verlassen hat, so wird sich der Sängling, wenn für die erforderliche Zimmerwärme gesorgt ist, an die äußere Luft allmälig gewöhnen.

Von dieser Zeit an soll aber die Mutter es auch während der Nacht nicht zu sich ins Bett nehmen, um seinem Geschrei ein Ende zu machen; es möchte dann immer dort sein und jedesmal heftig lärmen, wenn man es daraus entsernen wollte, es würde auf diese

Art eine Gewohnheit annehmen, welche ungünstige Folgen nach sich ziehen kann. Man muß zu andern Mitteln seine Zuslucht nehmen, damit das Kind wähzend der Nacht nicht von der Kälte leidet.

Das Verlangen ansgetragen, unterhalten und zerstrent zu werden, ist auch eine der Ursachen, welche sehr oft die Kinder schreien macht. Sie suchen begiezig das Licht, das Geräusch, die Bewegung und alles, was auf sie einen lebhaften Eindruck macht. Nichts ist überdieß ihrer Gesundheit zuträglicher, als sie in freier Lust und Sonneuschein spazieren zu trazgen. Das ist eines der besten Mittel sie zu beruhigen und zu gewöhnen, daß sie nicht zu ost nach der Brust verlangen.

Aber erst nach Verlauf der ersten drei oder vier Monate ist es rathsam, die Kinder im Frühlinge, Sommer oder Herbst (nie im Winter) und auch dann nur an heitern windstillen Tagen, dei einer Temperastur von wenigstens fünfzehn dis achtzehn Grad Wärsme, auf freie mit Gras überwachsene Plätze oder in Gärten zu bringen, wo kein großes Geräusch herrscht.

Ans dem Gesagten senchtet hervor, daß die Mutter oder die Amme, wenn ein Kind, kurz nach=

dem es die Brust gehabt hat, schreit, austatt ihm dies selbe abermals zu geben, um es zu bernhigen, nach der Ursache, welche ihm die Schreie entlockt, forschen und derselben abhelfen soll.

Wir haben die häusigsten Ursachen der Unruhe der Kinder angegeben, aber es gibt deren noch viele andere, welche ein fortgesetztes Studium der Eigensheiten und des besondern Charakters eines jeden Kindes den ausmerksamen Müttern aufdecken wird.

Man beobachtet sogar Kinder, welche ohne alle Ursache schreien, die fähig wäre, ihre Ungeduld zu erregen. Wir haben nämlich einige Kinder gekannt, welche eigentliche Schreier waren, ohne daß sie etwas belästigt hat, weder der Hunger noch die Kälte, noch eine andere der gewöhnlichen Ursachen, die wir oben angegeben haben. Man könnte sagen, daß diese Kinsber kein anderes Mittel hatten, ihr Dasein kund zu geben; wenigstens war es ihre Art, dasselbe so zu erkennen zu geben. Sie entwickelten sich bennoch staunenswerth gut und hatten das ganze Anssehen einer kvortresslichen Gesundheit, obwohl das Hans Tag und Nacht von ihrem Geschrei wiederhallte.

Anch haben einige Aerzte behauptet, daß das

Geschrei des Kindes eine gleichfalls nothwendige Thästigkeit für dasselbe sei, welche es von Zeit zu Zeit wie jede andere Funktion verrichten müßte; sie versglichen dasselbe mit einer gymnastischen Uebnug.

Man muß nicht immer auf bas Geschrei, welches die Kinder ansstoßen ein großes Gewicht legen. Man soll sich wohl hüten, jene Mütter nachzuahmen. welche das geringste Geschrei ihres Kindes gleich in Aufregung bringt, welche dabei den Kopf verlieren und nicht genug Gleichmuth behalten, um den Werth dieses Geschreies zu schätzen und die Veranlassung bes= selben aufzusuchen. Um Kinder zu erziehen, darf man weder zu große Schwäche, noch zu große Empfind= famkeit bes Gemüths besitzen. Man soll biese theuern Sprößlinge wegen ihrer selbst, in dem Interesse ihrer Zukunft mehr als bes gegenwärtigen Augenblicks lieben. Niemals wird eine Mutter die physische und moralische Erziehung ihres Kindes gehörig leiten kön= nen, wenn sie nicht im Stande ift, sein Geschrei ohne Unruhe, ohne Gemüthsbewegung, ohne Ungeduld anzuhören, wenn sie es schnell um jeden Preis stillen will, indem sie ihm die Bruft ohne Regel, ohne Maß überläßt, so lange es sich in einem zarten Alter befin=

bet, indem sie allen seinen Launen nachgibt, nachbem es im Alter vorgerückt ist.

Bevor wir den Gegenstand, der uns eben besschäftigt, verlassen, halten wir uns noch für verpflichstet, die Ausmerksamkeit der Mütter auf einen Umstand zu lenken, den sie niemals aus den Augen verlieren sollen.

Es kann sich ereignen, daß eine zufällige außer= gewöhnliche Ursache ein Kind zum Schreien bringt. Wir wollen davon zwei Beispiele auführen, welche beweisen werden, wie wenig das wachsame Ange der Eltern und der Alerzte sich mit einer oberflächlichen Untersuchung in Betreff eines Kindes begnügen soll, welches Zeichen eines lebhaften Schmerzes von sich gibt, und daß man Alles mit der größten Ausführ= lichkeit untersuchen muß, was mit dem kleinen Wesen in Beziehung steht. Zu einem Kinde gerufen, welches seit zwei Stunden ein entsetzliches Geschrei ausstieß und welches nichts hat beruhigen können, ließen wir es gänzlich entfleiden und bemerkten einen Blutflecken am Hintertheil seines Hembes. Wir forschten sogleich an dem Theile des Körpers nach, welcher der blutigen Stelle der Wäsche entsprach, welche Veranlassung von

diesem Blutanstritt sein könnte und wir entdeckten am Rücken eine kleine Nadel, welche durch ungefähr in die Wiege des Kindes gefallen ist und sich ein paar Linien tief in das Fleisch eingebohrt hat. Wir zogen sie herans und das Geschrei des Kindes hörte sogleich auf.

Ein anderes Mal ereignete es sich, daß ein Kindsmädchen, indem es ein Stück Bammwollenzeng wärmte, um die Füße eines Kindes einzuwickeln, nicht bemerkt hat, daß ein Funke in das Zeng gefallen war und daß dieses Fener gefangen hatte. Sie hatte das mit die Füße des Kindes eingewickelt, daranf schnell seinen Anzug beendet, indem sie die Füße mit einer dicken Lage von Windeln umgab, welche, ohne das Fener zu ersticken, die Verbrennung blos verlangsamsten. Es verstoß beinahe eine halbe Stunde, seitdem das Kind herzzerreißend geschrien hatte, als wir bei ihm ankamen. Wir ließen es sogleich ganz ansziehen und fanden mitten in dem von der Gluth verzehrten Bammwollzenge die Füße schredlich verbrannt. Das Kind hat nur einige Stunden überlebt.

Diese Thatsachen beweisen, wie weise und nütze lich die Gewohnheit ist, welche wir seit langer Zeit angenommen haben und welche darin besteht, jedes Mal, wenn wir zu einem kranken Kinde kommen, dass selbe ganz zu entkleiden und es nacht vom Kopf bis zum Fuß zu untersuchen; diese Untersuchungsmesthode enthüllt uns unmittelbar eine gewisse Anzahl besonderer Umstände, welche fähig sind, uns über die wahre Ursache der Leiden des kleinen Kranken aufzuklären.

Da das Kind oft schreit, wenn es sich wohl bestindet, um so mehr wird es dasselbe thun, wenn seine Gesundheit gestört ist. In diesem Falle geschicht cs auch, daß die Amme, durch seine Schreie beängstigt, ihm die Brust fortwährend reicht, da es im Gegenstheil viel seltener geschehen sollte, als im Zustande seiner Gesundheit, und oft sogar muß ihm die Brust gänzlich entzogen werden.

Es ift selten, daß die Krankheiten der Sänglinge durch diese schlechte Gewohnheit nicht erschwert oder unterhalten werden, indem die Nätter ihre Kinder zu trösten kein anderes Mittel suchen, als ihnen die Brust zu geben. Die Krankheiten junger Kinder ersfordern zu ihrer Heilung Diät und strenge Lebensordsung ganz so, wie sene der Erwachsenen. Indem man

den Kranken nährt, nährt man in vielen Fällen auch die Krankheit.

Ist es aber möglich, daß ein Kind mehrere Tage ohne Nahrung bleibt? Wird ein so schwaches Wesen nicht an Erschöpfung zu Grunde gehen? Muß man nicht seine Kräfte unterstüßen, ihm den Stoff zum Wachsthum verschaffen, welches bei ihm auf eine so rasche Weise vor sich geht? Dieß sind die falschen Vernünfteleien und die blinde Furcht, welche eine große Zahl von Müttern verleitet, gefährliche Unflugheiten in der Diät ihres Kindes zu begehen. Wollt ihr wisfen, wie lange ein ganz junges Kind ber Nahrung entbehren kann, ohne daß seine Existenz gefährdet ist? So höret folgende Geschichte. Wir haben vor einigen Jahren ein Kind behandelt, welches unmittelbar nach der Geburt von Krämpfen befallen wurde und schon bevor man ihm hat etwas einflößen können. Ninnbackenkrampf verhinderte es, ihm auf gewöhnli= chem Wege Nahrung zu geben; die in folchen Fällen gebränchliche Schlundröhre haben die Eltern nicht in Anwendung bringen laffen; nährende Kluftiere wurden fogleich herausgestossen. In dieser Lage blieb bas Kind durch volle acht Tage. Der Krampfaufall hatte

erst am nennten Tage nach der Geburt aufgehört. Dieses Kind hatte die ganze Zeit über nicht ein Atom Nahrung zu sich genommen.

Man hatte ihm einige mit Milch zubereitete Bäster gegeben, aber dasjenige, was von der Mischung durch die Hantporen dringen konnte, kann man gewißt nicht für eine Nahrung zählen. Nachdem einmal der Krampf gelöst war, sing das Kind gewässerte Milch zu trinken an, bald darauf nahm es die Brust und suhr fort sich wie die andern Kinder zu nähren.

Würdet ihr nun darüber staumen, daß ältere Kinster unit Lungenkatarrh, Lungenentzündung, mit tysphösem Fieber behaftet, indem sie schleimige, das ist schwachnährende Setränke nehmen, welche sie wegen des an ihnen zehrenden Fiebers sogar gierig verlansgen, würdet ihr staunen, sagen wir, daß diese Kinder durch 15, 20, 30 und sogar 40 Tage haben ohne Nahrung aushalten können? Es geschicht übrigens bei Krankheiten der Gedärme, welche zuweilen langswierig sind, daß wir haben die Kinder eine strenge Diät durch mehrere Wochen ertragen gesehen, die Genesung konnte sogar nur unter dieser Bedingung erzielt werden. Wenn man sieht, daß so viele Kinder

dieser Gattung von Krankheiten unterliegen, so kommt es daher, daß nur wenige Eltern genug Einsicht und Charakterstärke besißen, um die strengen Vorschriften des Arztes dis zu Ende zu befolgen. Die Nachbarin=nen, die Gevatterinen kommen, um ihnen ohne Un=terlaß in die Ohren zu schreien, daß sie ihr Kind aus Hunger umkommen lassen und man endet beinahe im=mer damit, daß die vorgeschriebene Diät im Gehei=men übertreten wird, was das unglückliche Kind oft sehr theuer bezahlen muß.

Folglich, wenn ein Kind, kurz nachdem es die Brust genommen hat, schreit, und wenn die Mutter sich überzeugt hat, daß sein Geschrei keiner der Umstände veraulaßt, welche wir als die häusigsten Versanlassungen des Zornes bei einem gesunden Kinde bezeichnet haben, soll sie sich fragen, ob es nicht krank sei und alles, was mit ihm vorgeht, sorgfältig erforsschen, um zu sehen, ob sich nichts Außerordentliches sinden läßt. Entdeckt sie das geringste Zeichen von Kranksein, so soll sie anstatt ihm die Vrust zu geben, um es zu beruhigen, dieselbe mit einem milden Gestränke ersehen und sie sehr selten geben, dis die Nastur seines Leidens sich recht kenntlich gemacht hat.

An welchen Zeichen kann man erkennen, daß ein Kind zu viel Milch trinkt? Die Erregung des Masgens und der Gedärme, durch eine zu reichliche Nahsrung veranlaßt, änßert sich durch die Wärme des Mundes, durch Aufstoßen und wiederholtes Erbreschen, durch Schluchzen, durch zahlreiche Winde, welsche den Bauch auftreiben und daselbst, indem sie in den Gedärmen herumgehen, ein besonderes und beisnahe fortwährendes Gurren hören lassen; durch vorsübergehende Kolisschmerzen, durch häusigere slüssige Entleerungen von starkem Gestank, grüner Farbe und mit Milchgerinnseln gemischt, welche der Verdanung entgangen sind.

Das sind die Erscheinungen, welche daraus hers vorgehen, daß der Nährkanal, von einer zu großen Menge Nahrung überladen, nicht im Stande ist, diesselbe vollskändig zu verdauen und durch das Uebermaß der Verdauungsthätigkeit leidet.

Aber die Milch, obwohl ohne Maß genossen, kann durch eine mehr oder weniger lange Zeit von einem kräftigen Magen und kräftigen Gedärmen vollsständig verdaut werden. Es folgt ein großer Ueberssluß von Nährsäften daraus, welche, in die Blutzirs

kulation aufgenommen, das Kind in den besonderen Zustand versetzen, welchen man Plethora nennt. Also mit Blut und Sästen überladen, ist das Kind hänfig von Krankheiten bedroht.

Betrachtet jenes Wesen, bessen Gesicht mit bicken Krusten bedeckt ist, ans bessen Kopshant eine scharfe und stinkende Flüssigkeit ausschwitzt, dessen Körper mit Knötchen, Bläschen und Schorfen befäet ift; alles dieses kommt oft von dem Uebermaß unvollkommen verähnlichter Säfte, welche sich nach angen ergießen wie der überreichliche Pflanzensaft. Noch alücklich find diejenigen Kinder zu nennen, bei welchen sich die Natur so durch den Erguß auf die Oberfläche der Haut ihres Säfteüberflusses entledigt. Dem die innern Organe können ebenso gut ber Sit solcher Congestionen werden, und alsbann werdet ihr schwere Krankheiten zum Ausbruch kommen sehen, welche bas Leben der Kinder plöglich bedrohen. Aber man darf nicht glauben, daß die Kopfansschläge an und für sich nicht ernste Folgen nach sich ziehen können, und daß sie übrigens der Gesundheit der Kinder zuträglich sind.

Es folgt aus dem Vorhergehenden, daß, wenn

ein Kind einige der Verdanungsstörungen, die wic aufsgezählt haben, erleidet oder wenn man an ihm Zeichen von Sästeübersluß bemerkt, die Amme sogleich die Nahrung vermindern und die Menge der entzogenen Milch durch milde Getränke ersetzen soll, wie durch Inckerwasser oder Neiswasser. Es wird sehr oft diese kleine Aenderung seiner Kost hinreichen, um es bald einer vollkommenen Gesundheitzuzussühren; der Grund davon ist ganz einsach, weil man nämlich die erste Urssache seines Unwohlseins beseitigt.

Es ist nichts seltener, als daß diese Regel von der Mehrzahl der Mütter befolgt wird, welche sehr sest glauben, daß das beste Mittel für die Leiden eines Kindes ist, ihm die Brust nach Willführ zu geben.

Es gibt jedoch ein Arzneimittel, das sich eines allgemeinen Rnses ersrent, und mit welchem die Mützter unter Umständen, die wir eben angegeben haben, sehr freigebig sind, das ist die Magnesia. Wenn sie Schleimrasseln in dem Halse ihres Kindes hören und wenn sie sehen, daß es grüne Stuhlgänge hat, so bilzden sie sich ein, daß in dem Körper scharfe und galzlige Schleimmassen angehänft sind; sie geben ihm Magnesia in dem Glanben ein, daß diese das Alles

ausreinigen wird und daß man nichts mehr bavon wird zu sehen bekommen. Die Magnesia ist ein Abführmittel, sie wird die im Darmkanal enthaltenen Flüssiakeiten für einige Stunden nach ihrem Einnehmen wegschaffen können; aber wenn ihr fortfahret. die Organe durch ein Uebermaß von Nahrung zu ermüden, so werdet ihr am andern Tage, auch schon an demselben Tage die nämlichen Zufälle auftreten schen; ener Mittel hat die Wirkung entfernt, aber es vermag nichts gegen die Ursache. Dasselbe läßt sich von dem Bockshörner= und Chamillensaft fagen, von dem die Mütter auf eine verschwenderische Weise Ge= brauch machen, wenn sie vorausseken, daß ihre Kin= der aus Kolikschmerzen schreien. Unsere Ueberzeugung geht dahin, daß diese Mittel keinen bauernden Erfolg haben. Suchet nach der Ursache der Kolikanfälle, befeitigt diese und die Wirkung derselben wird sicher von selbst verschwinden, ohne daß ihr nöthig habt, das Kind mit ben verschiedenen Hansmittelchen zu guälen.

Die Verdanungsstörungen, welche wir als die Folge des Genusses einer zu großen Menge von Milch beschrieben haben, können auch das Ergebniß einer durch ihre Veschaffenheit sehlerhaften Ernährung sein.

Zum bessern Verständniß solcher Fälle müssen wir die Insammensetzung der Milch im Normalzusstande voransschicken.

Die Milch besteht aus mehreren verschiedenen Theilen. Von diesen sind die einen aufgelöst, wie es der Zucker im Wasser ist, in das man ihn ge= worfen hat; die andern sind im festen Zustande und schwimmen in dieser Flüssigkeit in Form von sehr fleinen Theilchen. Zu den aufgelösten Theilen ge= hört vor Allem der Käsestoff, welcher die Grundlage des Käses bilbet, ein eigenthümlicher Zuckerstoff, den man mit dem Namen Milchzucker belegt und eine bestimmte Anzahl von Salzen, die zur Bildung der thierischen Stoffe erforderlich sind; die festen und herumschwimmenden Bestandtheile sind nur von einer Art; sie bilben nämlich den dicken oder butterartigen Bestandtheil der Milch, durch welchen die eigentliche Butter entsteht. In der Milch findet man alle zur Ernährung bes Kindes erforderlichen Bestandtheile, Alles, was in die Bildung der verschiedenen Organe des Körpers eingeht.

Im Durchschnitt soll eine Frauenmilch von guter Beschaffenheit folgende Zahlen ergeben:

| Wassergehalt |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   | $889\frac{2}{25}$          |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Zucker       | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | • |   | ٠ | $43\frac{1}{2}\frac{6}{5}$ |
| Räse         |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   | • | $39\frac{6}{25}$           |
| Butter       | • | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | $26\frac{1}{2}\frac{6}{5}$ |
| Saize        | • | ٠ | • | • | • |   | ٠ | ٠ | $1\frac{10}{25}$           |
|              |   |   |   |   |   |   |   |   |                            |

in 1000 Theilen Milch.

Wenn der Sängling gut gedeiht, so sindet man in der Zusammensetzung der Milch der Sängenden gegen die Normalmilch einen sehr geringen Untersschied, der in Bezug auf den Wassers und Buttersgehalt kann eine Einheit beträgt.

Wenn ein Kind in Anwesenheit irgend einer Störung seiner Verdauungsthätigkeit z. B. von Koliken, Durchfall, Erbrechen n. s. w. befallen wird, so ist es immer verunnstig, welchen Ursprungs sie auch sein mögen, es einer streugen Diät zu unterziehen, seine Mahlzeiten zu regeln, dieselben gehörig anseinander zu rücken und in der Zwischenzeit nur mildes und leichtes Getränk zu reichen. Wenn diese Einschränkung in seiner Ernährungsweise nach Verzlauf von einer gewissen Zeit, z. B. von 10 bis 15 Tagen keine Besserung in seinem Gesundheitszustand herbeigeführt, wenn man es täglich mehr und

mehr abmagern sieht, so wird man sich wohl frasgen müssen, ob nicht die Beschaffenheit der Milch selbst der Ursprung der Zufälle ist, welche man besobachtet.

Wenn die Amme von guter Körperconstitution ist, wenn sie sich einer guten Gesundheit erfreut, so ist es sehr selten, daß ihre Milch nicht von guter Beschaffenheit sei, wenigstens wenn nicht irgend ein zufälliges Ereigniß, wie Schwangerschaft, Gemüthsebewegung ihre Zusammensehung ändert.

Wenn also die Verdauung eines Kindes gestört ist, während die Constitution und die Sesundheit seiner Amme nichts zu wünschen übrig lassen, so muß die Sorge der Eltern vielmehr auf die Menge der Milch, welche sie dem Kinde gibt, als auf ihre Beschaffenheit gerichtet sein. Es gibt übrigens gestunde Ammen und Mütter, deren Milch mangelhaft zusammengesetzt ist. Oft ist es die Zunahme der Butter, welche der Milch die sehlerhafte Beschaffensheit gibt und das volle Gedeihen des Sänglings nicht aussommen läßt; aber auch ein übermäßiger Käsegehalt ist schädlich, denn der verhältnismäßige Buttergehalt der Milch ist es, welcher ihre Verdans

lichkeit, und der verhältnismäßige Käsegehalt, welscher ihre Nährfähigkeit bestimmt.

Eine zu butterreiche Milch erzengt Koliken, Erbrechen, Durchfälle, kurz Störungen der Versdauung und diese Störungen mehren sich, wenn der zu reiche Buttergehalt noch mit zu reichem Käsegeshalte verbunden ist, wenn also die Milch zu nahrhaft ist, welche bisweilen von kräftigen Frauen erzeugt wird; sie beschwert den Magen und ihre Verdauung ist mühsam. Eine butterarme, aber käsereiche Milch wird, wenn sie gut verdaut wird, sehr nährend, aber sie verträgt sich nur mit gesunden Verdauungssorganen des Kindes. Bei einem schwächlichen Kinde vermehrt auch diese Milch die Störungen der Versdauung.

In solchen Fällen ist es wesentlich dem Kinde Zuckerwasser zu trinken zu geben, jedesmal wenn es gesangt hat, um der zu großen Dichtigkeit der Milchabzuhelsen; noch sicherer erreicht man diesen Zweck, wenn man die Stillungszeiten oder mit andern Worsten die Mahlzeiten des Kindes auseinander rückt, d. h. eine längere Zeit zwischen den Augenblicken vergehen läßt, wo man ihm zu trinken gibt,

um eine leichtere und an nahrhaften Bestandtheisen weniger reiche Milch zu erhalten, denn diese wird in den Brustdrüsen um so wässeriger, je länger das Kind nicht angelegt wird, und andererseits, um dem Kinde Zeit zu lassen, jede Mahlzeit besser zu verstanen.

Es besteht noch hent zu Tage das Sprüch= wort: "Speifinder, Gebeihfinder". Das ist nur halb wahr; benn keineswegs barf baraus gefolgert wer= den, als ob es unter allen Verhältnissen für Kinder sehr förderlich wäre, einen Theil des Genossenen wieder zu erbrechen. Das Erbrechen der Sänglinge hat entweder seinen Grund in einer Krankheit irgend eines Organes, besonders des Magens, und bann ist es burchaus nicht gleichgültig, ober es liegt in der Milch, welche eines Theils zu wässerig, andern Theils zu nahrhaft sein kann. Im ersten Falle wird der Magen des Kindes überschwemmt, übermäßig ausgebehnt, er sucht wieder seine naturgemäße Ge= stalt und Kraft zu erlangen, stößt baher, burch seine Zusammenziehungen bedingt, vieles Genossene wieder ans; jedoch wird immer hiebei eine schlechte Ernäh= rung statt finden, da ber Magen, welcher die Milch verdanen soll, sowohl einen Theil der Nahrungssstoffe wieder aus dem Körper unbenutt entsernt, als auch sich erschöpft und seine gehörige Kraft zur Umsbildung der Milch in Speisebrei allmälig einbüßt. Für den zweiten Fall, wo der Magen eine zu stofssige, im Uebermaße genossene Milch theilweise wieder erbricht, paßt allein jenes Sprüchwort, und auch hier mit Einschränfung; denn fährt man sort mit einer derartigen Milch den Magen zu überfüllen, so werden die oben angegebenen Zusälle mit ihren üblen Folgen nicht ausbleiben.

Eine butterarme und zugleich käsearme Milch ist zwar leicht verdaulich, aber nicht nährend genng. Das Kind magert dabei ab, wird blutarm und sein nächtliches Schreien deutet auf unbefriedigtes Nahsrungsbedürsniß, dabei wird viel Urin und wenig Darmsoth entleert. In solchem Falle oder wenn eine zu geringe Menge von Milch abgesondert wird, gebe man der Amme eine nahrhafte Kost; wenn sich durch dieselbe die Milch nicht alsbald verbessert, oder ihre Menge sich nicht vermehrt, das Kind vielmehr sort und fort an Umfang und Gewicht des Körpers absnimmt, so wähle man eine bessere Amme, oder wenn

die Mutter selbst ihr Kind säugt, so gebe man ihm außer der Brust noch Kuhmilch und lasse das Kind, nachdem es an letztere gewöhnt worden ist, entwöhnen; dasselbe muß auch dann geschehen, wenn die Milchabsonderung zu gering ist und die erzeugte Milch zur Ernährung des Kindes nicht hinreicht.

Die Milch ist aber besonders in ihrer Beschaf= fenheit sehlerhaft, wenn die Amme krank ist.

Es ist wichtig hier einen allgemein verbreiteten Irrthum aufzudecken. Wenn die Amme von einer akuten entzündlichen Krankheit, wie z. B. einem Lunsgenkatarrh oder einem Gelenkrheumatismus befallen wird, wenn sie den Appetit verliert, wenn sie das Fieber mit reichlichen Schweißen im Bette zurückshält, so glaubt man, daß ihre Milch verschwinden oder viel weniger nahrhaft werden muß, weil die Kranke nicht ißt.

Das ist ein doppelter Irrthum, wir haben eine große Anzahl von Ammen mit entzündlichen Kranksheiten behaftet gesehen, welche beinahe eben so viel Milch zu erzengen fortsuhren, wie früher. Wir erinsnern uns einer Fran von 25 Jahren, welche von einem sehr hestigen Gelenkrheumatismus durch zwei

Monate im Bette zurückgehalten wurde; sie konnte weder die Hände, noch die Füße bewegen und eine fremde Person mußte das Kind halten, während es an der Brust saugte. Dieses schien nicht im Geringsten davon zu leiden. Die Menge der Milch hatte sich nicht merklich vermindert. Das Kind hörte nicht einen einzigen Tag auf, die Mutterbrust zu nehmen; man hat ihm nur öfter Neiswasser zu trinsten gegeben.

Nichts besto weniger ist es gewiß, daß die akuten Krankheiten manchmal auf eine genng sichtliche Weise die Milchabsonderung vermindern. Alsdann verfällt man in den zweiten Fehler, welchen wir bezeichnet haben. Man bildet sich ein, daß, da die Amme nicht mehr wie früher ißt, die Milch verarmen, dünner, leichter und weniger nahrhaft werden muß und man beeilt sich die Nahrung entweder mit Suppe oder mit Knhmilch zu ersehen. Die Milch in diesem Falle zeigt im Gegentheile eine deutliche Anhäufung seiner nährenden Bestandtheile. Sie erleidet die nämliche Veränderung wie alle andern Flüssigkeiten des menschelichen Körpers. Vetrachtet nun, wie unter dem Einsssseher Flüsse der Fieberbewegung der Speichel dichter, der

Schweiß und der Harn schärfer werden und einen stärkeren Gernch annehmen. In der Milch nimmt unter demselben Einfluße das Mengenverhältniß des Wassers ab, jenes der andern Bestandtheile merklich zu. Die Milch wird schwer und unverdanlich. Dieß ist der Grund, warum die Milch einer kranken Frau bei dem Kinde leicht Durchfall verursacht.

Es folgt daraus, daß wenn eine Amme an einer entzündlichen Krankheit darnieder liegt und eine hinreichende Menge Milch zu erzeugen fortfährt, man fogleich dem Sänglinge milde Getränke reichen muß, damit diese der Milch die Wassermenge ersfeßen, welche ihr der Krankheitszustand der Amme entzogen hat und damit dieselben gleichzeitig die besondere Erhißung mäßigen, in welche die Fiebersbewegung diese Flüssigkeit unabläßig versest.

Was geschieht im Gegentheil bei den Familien in ähnlichen Fällen? Unter der Voranssehmig, daß die Milch einer Fran, welche vom Fieber verzehrt wird und einer strengen Diät unterzogen ist, wenig Gehalt hat, daß sie gewisser Maßen nicht für die Nahrung des Kindes ausreichen kann, vermehrt man diese noch mit einer andern Nahrung, deren Gehalt

im Verein mit der Veränderung, welche die Ammensmilch erlitten hat, bald Störungen von Seite der Verdauungswege herbeiführt. Und hernach, anstatt die wahre Ursache dieser Zufälle zu erkennen, seht man sie immer auf Rechnung der Verarmung der Milch, indem man stets voransseht, daß diese nicht genug nahrhaft ist. Man vermehrt dem zu Folge die Gabe der die Ammenmisch ergänzenden Nahrung. Man vermeidet es, milde und leichte Setränke zu geben aus Furcht das Kind noch zu schwächen, welsches man schon aus Erschöpfung für krank und von Entkräftung bedroht hält; und bald führt eine schwere Entzündung der Sedärme das kleine Wesen an ben Rand des Grabes.

Man hat oft die Frage zu lösen, ob eine Anme, welche mit einer akuten Krankheit bettlägerig wird, das Säugen fortsetzen kann. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß das Kind selten darunter leidet, wenn man dafür sorgt, daß es gleichzeitig ein mildes Gestränk bekömmt; wir lassen niemals noch eine ans dere Nahrung geben, außer wenn die Mutter nicht mehr so oft die Brust reichen kann, wie vor der Krankheit.

Wenn die Amme mit einer chronischen Kranksheit oder mit einem konstitutionellen Leiden behaftet ist, so darf man ja nicht glanden, daß die Milch in diesem Falle verarmt; diese wird im Gegentheile dichter und ärmer an Wasser, in welchem die sesten Bestandtheile entweder gelöst oder sein vertheilt entshalten sind.

Die Franen von einer zarten schwächlichen Constitution zeigen dieselben Veränderungen in der Zu= sammensehung ihrer Milch, wie die mit Krankheiten behafteten Frauen. Man darf aber ans dem Vor= hergehenden nicht schließen, daß die dicke Milch der mit einer akuten ober chronischen Krankheit behaf= teten Kran, wenn sie auch durch den Gebrauch eines milden Getränkes hinreichend verdünnt wird, eine eben so zuträgliche Nahrung abgibt, wie die Milch im gesunden Zustande, welche mit all ihren natür= lichen Eigenschaften aus der Bruft kommt. Die Milch ändert oft gleichzeitig, als sie dicker wird, bas Ver= hältniß ihrer Bestandtheile, indem die einen vorherr= schen, während die andern sich bedeutend vermin= dern. Diese Veränderung in der Zusammensehung der Milch, ans einer mangelhaften Bereitung hervorgehend, macht sie zur Nahrung des Kindes viel weniger zuträglich.

Das der Beobachtung würdigste ist, daß die Milch, welche Veränderung immer sie durch die Krankheit der Anne erlitten hat, gewöhnlich schweserer, hitziger und für das Kind schwerer verdanlich wird; daß man dem zu Folge leichte Getränke reichen muß, und wenn man sieht, daß es abmagert, soll man der Milch anfangs nur ein leicht verdanliches Nahrungsmittel und in kleinen Portionen hinzussügen, um die Verdanungskräfte des Magens und der Gedärme zu erforschen.

Man braucht sich mit dem Wechsel der Amme, wenn sie krank wird, nicht zu übereilen. Man kann eine kurze Zeit abwarten, um die Natur des Uebels, seinen Einsluß auf die Zusammensetzung der Milch und auf die Gesundheit des Kindes zu erforschen. Wenn die Krankheit der Amme schwer und bösartig ist, sich in die Länge zu ziehen droht, wenn die Milch verändert ist, wenn das Kind hestige Magen= und Darmzufälle zeigt, welche ihm Gesahr bringen kön= nen, dann ist ein Wechsel der Amme unvermeidlich, welcher an und für sich keinen Nachtheil nach sich zieht.

Während der Menstrnation, welche sich bisweilen bei der Amme oder bei der sängenden Mutter frühzeitig einstellt, wird nicht selten die Milch sparsamer, dichter und reicher an festen Bestandtheilen abgesondert. Man soll während des Monatslusses, welcher kaum jemals den Ammenwechsel bedingt, das Kind seltener an die Brust legen, und zum Erssat ihm Zuckerwasser nebenbei reichen lassen, um den etwaigen Verdanungsstörungen vorzubeugen.

Bevor wir dieses Kapitel schließen, wollen wir einige Worte über die Vorurtheile sagen, welche in Hinsicht der Lebensweise der Ammen herrs schen.

Man glaubt gewöhnlich, daß gewisse Nahrungs= mittel die Milchabsonderung befördern und andere dieselbe vermindern. Die Erfahrung und die Ver= nunft rechtsertigen keineswegs eine solche Aussicht. Man dars nicht vergessen, daß die Milch sich auf Kosten des Blutes bildet und daß die Zusammen= setzung des letzteren sich nicht nach der Nahrungs= weise ändert, so lange der Magen die ihm darge= reichte Nahrung gut verdant.

Die einzige Regel, welche man bei der Ernäh=

rung der Amme zu beobachten hat, ist folgende: Die Speisen, an welche ihr Magen seit langer Zeit gewöhnt ist und welche sie leicht verdaut, sind die jenigen, die ihr am besten bekommen. Die Familien täuschen sich bedeutend und glauben doch sehr versständig zu handeln, wenn sie einer Annne, die vom Lande gekommen ist, frästige Brühen und sastige Fleischspeisen in der Hoffnung geben, daß ihre Milch nahrhafter wird; man macht im Gegentheile die Milch dadurch hitziger und unverdanlicher. Es ist viel vernünstiger, sie eine Lebensweise befolgen zu lassen, welche sich so viel wie möglich derzenigen nähert, an welche sie sich seit langer Zeit geswöhnt hat.

Im Allgemeinen sei die Nahrung der Amme einfach, aber in hinreichender Menge aus Fleische, Mehlspeisen und pflanzlicher Kost bestehend; zu meisten sind sehr gewürzhafte und saure Speisen, aufsblähende Hülsenfrüchte und frisches Gebäck. Zum Getränk kann ein schwaches Bier, aber nie Wein gewählt werden. Reinlichkeit und Bewegung in sreier Lust bürsen nicht vernachlässigt werden.

## 3. Künstliche Ernährung.

Wenn es die Verhältnisse nicht erlauben, eine Amme zu nehmen und die eigene Mutter das Kind nicht sängen kann oder will, so ist man genöthigt, das Kind mit Kuhmilch oder nach dem gewöhnlichen Ausdruck beim Wasser aufzuziehen, welches in Städzten mit größeren Schwierigkeiten verbunden ist, als auf dem Lande, wo der Einfluß der frischen freien Luft, die größere Leichtigkeit sich immer gute Milch zu verschassen und die kräftigere Konstitution der Kinder dazu günstige Bedingungen abgeben.

Alle Regeln, welche wir für die natürliche Säugung aufgestellt haben, sind bei der künstlichen Ernährung anwendbar; aber es gibt deren noch andere, welche dieser allein eigen sind, und die wir nicht übergehen dürfen.

Die Nahrung eines nengebornen Kindes muß flüssig wegen Mangel an Zähnen, und warm sein wegen geringer Wärmeentwicklung des Kindes. Die gebräuchlichste Nahrung ist die Kuhmilch, weil man sich dieselbe am leichtesten verschaffen kann. Was die übrigen Sorten von Milch betrifft, so besitzt die Schaafs und Ziegenmilch eine fast doppelt so große Menge Käsestoss als die Francumilch und dreimal so viel als die Eselinenmilch. In Bezug auf den Sehalt an Käsestoff steht die Eselinenmilch der Francusmilch noch am nächsten.

Bei Neugebornen muß man die Kuhmilch mit Wasser verdünnen.

Das aus stehenden Brunnen kommende Was= ser ist wegen seiner Salpetertheile zu vermeiden.

Reines Duellwasser (filtrirtes Donauwasser in Wien) eignet sich am besten zu diesem Zwecke. Diesses wird mit Kandiszucker oder mit Milchzucker (½ Loth Zucker auf 1 Seitel Wasser) abgekocht und durchgeseiht.

Die Kuhmilch soll, wo möglich, von einer und derselben, mit süßem Grase oder Hen gefütterten, täglich in freie Luft getriebenen, nicht trächtigen Kuhgenommen werden, weil die mit Kleien, Trebern n. s. w. in Ställen gemästeten, oft Jahre lang ohne neue Kalberzengung fortgemelsten Kühe eine schwer verdauliche Milch geben, welche dem Kinde selten wohl bekommt. Die kuhwarme (nicht abgerahmte) Milch wird abgekocht und an einem kühlen Orte

aufbewahrt, damit sie nicht sänert; je öfter man dieselbe frisch gemolken bekommen kann, desto zusträglicher ist es für die Gesundheit des Kindes.

Die Zumischung von gezuckertem Wasser ist zur Verdanung der Kuhmilch unerläßlich, weil sie wes niger Zucker und mehr Käsestoff und Butter enthält als die Frauenmilch. Man hat sich dabei nach dem Alter des Kindes zu richten. Bis gegen den zweiten Monat ist ein Viertel Milch und drei Viertel Wasser, vom zweiten bis zum sechsten ein Drittel, vom sechsten bis zum neunten Monat die Hälfte, vom neunten bis zum zwölften sind zwei Drittel Milch zu nehmen und nach den angegebenen Verhältnissen mit Wasser zu mischen. Nach dem ersten Lebensjahre wird die unvermischte Milch vertragen. Welche Menge der gewässerten Milch man dem Kinde auf einmal und in welchen Zwischenrämmen geben soll, muß das Alter und das Bedürfniß des Kindes uns lehren; zur Richtschnur bei einem Neugebornen möge dienen, daß sein Magen etwas über 1/4 Sei= tel Flüssigfeit faßt, ohne besonders ansgedehnt zu werden und daß er über zwei Stunden zur gehöris gen Verdaming seines Inhalts nöthig hat. Uebrigens gilt alles bas bei ber Sängung Gesagte auch von der künstlichen Ernährung.

Viele Mütter, beren Milchabsonberung zu gesting ift und für das Bedürsniß des Kindes nicht hinreicht, sind genöthigt, demselben außer der Brust, noch gewässerte Kuhmilch zu geben. Gibt der von der entleerten Brust genommene Säugling durch Unsruhe, Geschrei, fortgesetztes Haschen und Suchen mit dem Munde sein unbefriedigtes Hungers und Durstgesühl zu erkennen, mindert sich sein volles und rundes Ansehen, faltet sich seine Oberhaut, ersolgen bei einer regelmäßigen Beschassenheit der Absondes rungsorgane die Darms und Harnentleerungen nur sparsam; dann muß ihm nebst der Muttermilch die gewässerte Kuhmilch gereicht werden.

Wenn wir diesenigen Eltern ernstlich tadelu welche ohne dringender Nothwendigkeit ihr Kind unsmittelbar nach der Geburt künstlich ansziehen wollen, so sind wir weniger streng gegen diesenigen, welsche erst nach mehreren Monaten der Sängung zu der künstlichen Ernährung ihre Zuslucht nehmen. Das Kind ist dann kräftiger, seine Verdanungsorsgane ansgebildeter und die Ernährung mit dem

Sangglas bietet viel mehr Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges dar. Es ist nur ein frühzeitiges Entswöhnen. Die Nahrung des Kindes muß stets lauswarm zu 27 Grad gemacht werden; daher mache man bei jeder zu wiederholenden Mischung das Wasser heiß und gieße die gut ausbewahrte kalte Milch dazu. Die Darreichung der Nahrung beim Kinde soll mittelst eines Sangglases geschehen, damit auch hier wie bei der Sängnug, das Kind durch Zumisschung seines eigenen Speichels den Stoff verdanslicher mache. Reinlich gehaltene Sanggläser mit aus entkalktem Elsendein bereiteten Mundskücken sind die gebräuchlichsten und zweckmäßigsten.

Leider müssen wir auch noch des Suzels (Zulp, Zuhl, Schlüger, Schnüller, Litscher), welcher mit geriebener Brotrinde, Zwieback, Zucker u. d. gl. ansgefüllt ist, erwähnen und den Müttern seine Versbannung aus der Kinderstube dringlich rathen. Aber man hält an den schlechten Vorurtheilen so sest, und ist die Großmutter mit einem Suzel auserzogen worden, warum soll es nicht auch die Enkelin werden? Die Nachtheile, die aus diesem Gesbrauche entstehen, liegen doch so auf der Hand,

daß man glauben sollte, es müsse sie jedermann einsehen.

Man bebenkt nicht, daß sich die Masse, welche sich darin befindet, gar leicht zersetze, Säure im Magen, Mehlmund, Schwämmchen erzeuge und die Verdamung störe. Außerdem ist es nicht ohne Einssluß auf die Vildung des Mundes eines Kindes, also auf seine Gesichtsbildung, wenn ihm ein solcher Vallen eingestopst wird, gar nicht der möglichen Ersstickungsgefahr zu gedenken, die darans entstehen kann.

In welchem Alter kann man aufangen, dem Kinde anßer der Milch eine andere Nahrung zu geben?

Wir glauben, daß man es nicht früher thun sollte, als bis die ersten Zähne durchzubrechen ansfangen und daß die Milch, mag das Kind an der Brust oder fünstlich genährt werden, für dasselbe bis zu diesem Zeitpunkte genügt.

Die Natur scheint dieß anzuzeigen, indem sie dem Kinde für festere Nahrungsstoffe anwendbare Kamwerkzeuge gibt, als es die Milch ist.

Das Erscheinen der zwei unteren Schneibe=

zähne ist ein Zeichen, daß man dem Kinde außer der Milch noch eine andere, aber stüssige Nahrung reichen kann, z. B. Fleischbrühe, erst ohne, dann mit Eidotter abgerührt, später Gehirn-, Lebersuppe, Suppe mit Bröschen oder sogenannter Kalbsmilch, mit Hachee von gebratenem Kalb- oder Hühner-sseisch, durchaus keine Mehlspeisen.

Das zweckmässigste Getränk ist dann reines Duellwasser. Während man bei den ersten zwei Schneidezähnen die Fleischbrühe dem Kinde nur einsmal des Tages reicht, kann man dieselbe Portion nach Erscheinen der 4 oberen Schneidezähne versdoppeln.

Zu den dem Sänglinge besonders schädlichen Begetabilien gehören alle Theearten, der echte Kafsee und alle seine Surrogate, wie Erdmandeln, Kastaoschalen und Bohnen, Cichorienwurzel, Eicheln, Gerste u. s. w., da bei ihrer Röstung ein emphreumatisches Del entwickelt wird, das durchans kein für den kindlichen Körper tanglicher Stoff sein kann.

Auch alle andern nur langsamer schäblichen Nahrungsstoffe aus dem Pflanzenreiche, wie die versschiedenen Breie aus Zwieback, Reis oder Arrows

root, Mehl, Gries, Weizenbrotrinde, in Milch oder Brühe abgekocht, sind bei dem noch zahnlosen Kinde sorgfältig zu vermeiden.

Wir müffen hier einen Fehler, welcher viel Unheil stiftet, aufbecken. Sehr oft glanben die Eltern, besonders der minderen Klasse, Wunder zu thun, wenn sie ihrem Sänglinge solche Speisen geben, die sie selbst genießen; sie frenen sich darüber, wenn das Kind dieselben gierig verschlingt. Es ist von Allem, fagen sie mit einer Miene von Zufriedenheit, das ist ein sehr lenkbares Kind; das wird ihm einen guten Magen machen; es wird zeitlich an jede Art von Nahrung gewöhnt sein. Und man sieht beshalb Kinder, welche stark gesalzene Mehl= suppen. Mehlbrei ober Milchkoch, trockene Gemnfe, Stude von Brot in starken Saucen eingetunkt effen, sogar Stude Fleisch verschlingen, welche, in= bem sie nicht verdaut werden, in ihrem Magen ver= berben. Die Kinder nehmen alle diese Speisen mit Begierbe, weil sie sie von stärkerem Geschmack finben als die Muttermilch. Aber es entstehen baraus schäbliche Folgen. Zuerst bequemt sich ihr Gaumen, an die stark schmeckenben Speisen gewöhnt, nicht so

leicht mehr bem Genuße ber Milch und der Supspen, welche ihnen im Vergleich unschmackhaft vorstommen. Daher, wenn man den Eltern Vorwürfe macht, daß sie ihre Kinder diese schlechte Lebensweise befolgen lassen, ermangeln sie nicht zur Antwort zugeben, daß das Kind die für die Familien bereitesten Speisen denen vorzieht, welche für es besonders bestimmt sind. Sie schließen daraus, daß die erstesren ihm eben so gut, wenn nicht besser bekommen. Das Kind verträgt durch eine mehr oder weniger lange Zeit diese erhißende schwerverdauliche Nahsrung.

Aber es ist sehr selten, daß man nicht früher ober später Auftreibung des Bauches, Durchfall, Erbrechen, Koliken, mit einem Worte alle Zeichen der Magen= und Darmentzündung folgen sieht, an welcher eine so große Zahl von Kindern zu Grunde geht.

## 4. Entwöhnung.

In welchem Alter soll man den Sängling entwöhnen?

Befragen wir die Natur. Zeigt sie nicht an, daß der Mund des Kindes die Brust verlassen soll, wenn er mit 4 oder mehreren Vorderzähnen versehen ist? Die Kieser mit ihren Schneidezähnen beswassnet, welche in die Mutterbrust so schmerzlich beißen, sind nicht mehr zum Saugen geeignet. Wir glauben also, daß die Entwöhnung zu Ende des erssten Lebensjahres geschehen soll, und die Ersahrung hat uns stets gelehrt, daß diese Uebung ersolgsreich ist.

Wenn die Mutter oder die Amme fräftig gesung ist, so wird gegen eine längere Zeit des Säusgens nichts einzuwenden sein, besonders wenn man den größeren Bedürfnissen des Säuglings mit ans derer zwecknäßiger Nahrung noch zu Hilse kommt.

Wird das Säugen unter minder günstigen Vershältnissen und mit Ansschluß jeder andern Nahrung noch im Verlanse des zweiten Lebensjahres fortgessetzt, so ist es dem Verknöcherungsprozesse hinderlich, verlangsamt ihn und die Entwickelung des kindlichen Organismus überhaupt.

Wir lieben nicht das plögliche Eutwöhnen. Wir rathen immer das allmälige Absetzen von der Bruft,

das heißt, wir vermögen die Mütter dahin, daß ste dasselbe wenigstens zwei Monate früher beginnen, indem sie die Menge der Milch allmälig vermindern und jene der andern Nahrungsmittel vermehren, auf diese Weise wird das Kind numerklich entwöhnt.

Man gebe beshalb dem Sänglinge z. B. im zehnten Monate die im früheren Kapitel bezeichnesten Fleischbrühen, reiche ihm dieselben im eilsten Monate zweimal des Tages, im zwölsten Monate außerdem noch Kuhmilch, zu dessen Ende man ihn völlig entwöhnt. Will man das Kind früher entwöhnen, so muß es auch früher an die genannte Nahrung gewöhnt werden.

Die Kindheit soll in Hinsicht der Ernährung in drei Perioden eingetheilt werden, in die der Sänsgung, der Entwöhnung und die zweite Kindheit. Die Zeit des Entwöhnens begreift nach der allgemein angenommenen Vorstellungsweise nur die kleine Zahl von Tagen, welche der vollständigen Trennung des Sänglings von der Mutterbrust folgen.

Wir wünschten, daß man die Periode des Entwöhnens den gauzen Zeitabschnitt nennen möchte, welcher zwischen dieser Trennung und dem vollstän=

digen Ausbruch der vier Eckzähne liegt, das ist vom ersten bis zum vollendeten zweiten Lebensjahre. Der Grund davon ist folgender: nach unserer Ansicht erfordert diese Lebensepoche des Kindes eine ganz besondere Ernährung, eine Ernährungsweise des Nebergangs zwischen der Muttermilch und der geswöhnlichen Nahrung.

Im Allgemeinen macht man sich bavon ganz andere Begriffe. Wenn ein Kind entwöhnt ist, fo gibt man ihm zu benselben Stunden, wie dem übris gen Theile der Familie zu effen und man glaubt oft sehr weise zu handeln, wenn man es dieselben Speisen genießen läßt. Wir glauben, daß bas Kind zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr noch eine gesonderte Lebensweise führen muß. In dieser Epoche des Lebens soll das Kind mehr thierische als pflanzliche Nahrungsstoffe genießen und zwar noch in möglichst flüssiger Form, als: Milch, Fleisch= brühen, gekochtes Gehirn, Bröschen, weiche Gier, Hachee von Kalbsleisch oder jungem Gestägel. Werben endlich die Backen= und Stockzähne sichtbar, so ist erst ber Zeitpunkt gekommen, in welchem bas Kind gleichfalls ohne Nachtheil auch Pflanzenstoffe

zu genießen anfangen kann, als: Suppen mit Mehl= speise, Reis, Gerste, — Spinat, Kohlsprossen, Kohlsprossen, Kohlsprossen, Gelbe Rüben, Erdäpfelpiree, — aufgelau= senen Reis, Sufstee u. s. w. — Obst, — Kalbsteisch, Hühnersteisch; wenn die Eckzähne sichtbar werden auch Rindsteisch.

Die Vorderzähne dienen zum Zerschneiben, aber ste kauen nicht. Das Kauen ber Nahrungsmittel geschieht mit ben Backenzähnen. Da bas Kind biese erst in der Hälfte des zweiten Lebensjahres besitt, so soll man ihm vor dieser Zeit nichts zu kauen ge= ben; widrigenfalls wird es die ganzen Stücke schln= den und diese werden nicht verdant werden. Die Natur ist es, welche es auch sagt, und ihr könnt nicht ungestraft ihre Gesetze verletzen. Warum ist die Epoche des Entwöhnens einer so großen Zahl von Kindern gefährlich? Einzig und allein wegen des Umstandes, den wir eben bezeichnet haben. Man schont zu wenig ihre Verdaunngswerkzeuge während dieser Uebergangsperiode; man läßt sie plötlich von dem Genusse der Milch zu jenem schwerer und hiti= ger Nahrungsmittel übergehen, während man noch durch mehrere Monate eine ganz besondere Nahrung

für sie bereiten sollte, welche ihren zarten Organen entsprechend ist. Vier oder fünf Mahlzeiten im Tage aus Nahrungsmitteln, die wir oben angegeben haben, zusammengesetzt, regelmäßig zu denselben Stunden gehalten, während man in der Zwischenzeit den Kinsdern nichts als Wasser zu trinken gibt; das ist die Lebensordnung, welche man während der Periode des Entwöhnens zu befolgen hat. Wie viel Kinder würden vor Krankheiten und vor dem Tode geschützt sein, wenn diese Regel streng beobachtet würde.

Von den schwer verdaulichen Speisen, settem Fleisch, schwerem Brot, gebackenen setten Mehlspeisen, unreisem Weizen, den sogenannten grünen Kernen, Hülsenfrüchten und erhitzenden Gewürzen hat man die Kinder sorgfältig zu hüten.

Es gibt keinen Abschnitt des kindlichen Lebens, welcher an schweren Entzündungen des Ernährungsstanals reicher wäre, als die Zeit des Entwöhnens. Dieses sollen die Mütter nicht vergessen und ihre Wachsamkeit verdoppeln, um rechtzeitig den geringsten Störungen zu begegnen, welche sich in der Thätigkeit des Magens und der Gedärme änßern. Ost wird eine einsache Aenderung in der Lebensweise des Kins

bes hinreichen, um eine Entzündung in ihrem Beginne aufzuhalten, welche gefährlich werden könnte, wenn ste ihrem freien Laufe überlassen bliebe. Sobald das Kind Kolikschmerzen, Durchfall bekömmt, sobald seine Fäcalstoffe, ohne selbst flüssig zu sein, nicht mehr ihr gewöhnliches Aussehen haben, einen ftarferen Gestank verbreiten, sobald man darin Reste von schlecht verdauten Nahrungsmitteln entbeckt, der Mund wärmer, der Athem riechend, der Appetit un= regelmäßig ist, so soll man gleich die Menge der Nahrung vermindern und dem Kinde fühlende Geträufe geben. Gewöhnlich schenkt man den kleinen Unordnungen, die wir eben aufgezählt haben, keine Aufmerksamkeit, ober man schreibt sie den Würmern und Zähnen zu. So lange das Kind nicht aufgehört hat zu spielen, zu essen, wird man über die Größe seines Unwohlseins gar nicht beunruhigt. Man läßt deshalb den Herd der Reizung sich in voller Freiheit ausbreiten, bis die Entzündung mit ihrer ganzen Seftigkeit und allen ihren Gefahren ausbricht. Wir haben aufmerksame Mütter gekannt, beren Sorgfalt stets über bie geringste Trübung wachte, welche in der Verdauungsthätigkeit ihrer

Kinder entstehen könnte. Jeden Tag z. B. unter= ließen ste es nicht, ihr Augenmerk auf die entleerten Darmstoffe zu werfen, um aus ihrem Aussehen zu bestimmen, ob die Verdamma gehörig vor sich ge= gangen ist. Man wird vielleicht eine solche Vorsicht lächerlich und übertrieben finden. Was uns betrifft, so haben wir sie immer bewundert. In der That haben wir immer gesehen, daß diese wachsamen Mütter durch weise, bei dem geringsten Zeichen von Verdauungsstörung bei ihren Kindern rechtzeitig ge= troffenen Maßregeln von den so theuren Wesen unfehlbar schwere Krankheiten abgewendet haben, welche so viele Opfer in den Familien fordern, wo man es unterläßt, auf irgend eine Art die Verdanungsthätigkeit der Kinder mit einer so kleinlichen Aufmerksamkeit zu überwachen.

Bevor wir dieses Kapitel verlassen, wollen wir noch einige Worte über die vielgepriesenen Nahrungsstoffe für Kinder, als: Arrowroot, die verschiedenen Breie aus Zwieback, Weizenmehl, Himmelthan u. s. w. ansühren.

Das Arrowroot unterscheidet sich von der Karstoffelstärfe nur dadurch, daß es aus kleineren Körns

chen besteht und mit kochendem Wasser einen buns neren Kleister bildet. Es ist nichts anderes als Start= mehl. Stärknicht aber vertritt nur die Gruppe der stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe und zwar in dieser die Fettbilduer. Da unr die Fettbilduer allein das Leben nicht erhalten können, so vermag Urrowroot, mit blokem Wasser angemacht, die verschiedenen wesentlichen Stoffe des Blutes nicht zu ersetzen. Mit einem Brei von Arrowroot und Wasser fann man die Kinder wohl zu Tode füttern, ernähren fann man sie damit nicht, und manches Kind ist als ein trauriges Opfer dem beklagenswerthen Irrwahn erlegen, daß das vielgepriesene Arrowroot für sich allein ein vollständiges Nahrungsmittel ist. Es dient umr zur Bildung von Fett und wird nur von kräf= tigem Magen gut verdaut.

Zwieback, Weizenmehl, Himmelthan oder Mansnagrüße n. f. w. mit Milch zu einem Brei gekocht, sind wohl im Stande vollständige, aber für Kinder nicht zuträgliche Nahrungsmittel zu liefern, weil sie von ihnen nicht gehörig verdant werden, daher das Blut und andere Körpersäfte mit schlecht verähnslichten Stoffen überfüllen, die Anlage zu Scrofels

leiden fördern und bei jungen Kindern alle oben angegebenen Folgen der Ueberfütterung nach sich ziehen.

## 5. Ernährung in der zweiten Kindheit.

Die zweite Kindheit beginnt mit dem 3. Jahre und endet mit dem Jünglingsalter.

Die Grundfäße, welche wir für die Ernährung des Kindes während der Sängung und des Entswöhnens aufgestellt haben, sind vollständig auf die zweite Kindheit anwendbar. In der That nehmen die Fehler, welche man in der Leitung der Diät des Kindes während dieser Periode seines Daseins besgeht, in demselben Vornrtheil ihren Ursprung, welsches so oft die Gesundheit des jungen Wesens wähsrend der Sängung und der Entwöhnung zu stören pflegt. Entweder gibt man dem Kinde zuviel zu essen oder die Nahrungsmittel, welche man ihm reicht, stehen nicht in Beziehung zu seiner Natur, oft sind diese zwei Uebelstände vereint.

Die Folgen, welche darans für die Gesundheit entstehen, unterscheiden sich in nichts von jenen, welche

## Beispiel der Ernährung in der ersten Kindheit.

| Ulter                      | Unzahl<br>der<br>Zähne               | Nahrung                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein nengebornes<br>Måbdjen |                                      | * Muttermild).                                                                                                                                                                                          |
| 1 Monat<br>14 Tage         |                                      | Wegen geringer Mildsefretion ber Mutter auch Ruhmilch mit zwei Theilen Wasser<br>verdanut.                                                                                                              |
| 5 Monate                   |                                      | Reine Muttermild, blos Rubmild mit ber Galfte Baffer verdannt.                                                                                                                                          |
| 7 Monate                   | 1 untern<br>Schneibezahn             | Unftatt bes Trinkens ber Milch um 1 Uhr Mittage Fleischbrüte.                                                                                                                                           |
| 8 Monate                   | 2 unfere<br>Schneidezähne            | detto                                                                                                                                                                                                   |
| 9 Monate                   | 2 unt. f obern Schneidezahn          | betto                                                                                                                                                                                                   |
| 10 Monate                  | 2 unt. 2 obere Schneidezähne         | Nebst der Auhmild um 1 Uhr und 5 Uhr Nachmiltags Fleischbrühe.                                                                                                                                          |
| 12 Monate                  | 8 Schneidezähne                      | betto                                                                                                                                                                                                   |
| 14 Monate                  | 8 Schneibe: und<br>2 Bacenzähne      | 7 Mbr Morgens ungewässerte Kuhmilch mit Semmel;<br>11 Mbr gebratene Aepsel mit Semmel;<br>1 Mbr eingesochte Suppe und Gemüsse, oder leichte Mehlspeise;<br>3 Mbr Milch mit Semmel, zum Getränse Wasser! |
| 16 Monate                  | 8 Schneider und<br>4 Backenzähne     | 11 Uur auch frisches rohes Obit,<br>1 Uhr auch gebratenes ober eingemachtes Kalb- poer Hühnersteisch.                                                                                                   |
| 18 Monate                  | 8 Schneide: 4 Vacten: 1 unt. Ectachu | 11 Uhr Obst, Honige oder Butterbrod,<br>1 Uhr Suppe, Fleisch mit Sance oder Gemuse, Mich; oder Mehlspeise.                                                                                              |
| 21 Monate                  | 8 Edyncide: 4 Baden: 4 Edzähne       | detto                                                                                                                                                                                                   |
| 27 Monate                  | 8 Schneide: 6 Baden:<br>4 Edzähne    | Die gewöhnliche Nahrung der Erwachsenen mit der Ausnahme von Raffee, Bier, farken Gewürzen u f. w.                                                                                                      |
| 30 Monate                  | 8 Schneid: 4 Ed.<br>8 Badengahne     | detto                                                                                                                                                                                                   |



wir in den zwei ersten Perioden des kindlichen Alters bezeichnet haben.

Eine höchst verderbliche Verwöhnung ist es, den Kindern zu seder beliebigen Zeit, wenn ihr leicht zu kihelnder Gaumen nach Nahrung oder Leckereien verlangt, zu willfahren.

Denn wie die Bildung aller Absonderungen Zeit braucht, so sind auch die Verdauungsslüssisseteiten, Speichel und Magensaft, Galle und Bauchsspeichel nur dann in hinlänglicher Menge zu den Mahlzeiten vorhanden, wenn man den Verdauungsstrüsen Zeit läßt, sie von dem einen dis zum andern Mahle zu bereiten und zu sammeln. Sonst fehlt die erforderliche Kraft der Verdauungsthätigkeit gerade zu der Zeit, wo die nühlichsten Nahrungsmittel, Suppe und Fleisch gereicht werden. Bei Tisch klasgen die Kinder über Mangel an Eslust, und wenn sie nicht essen, dann entbehrt das Blut der besten Nahrungsstoffe, oder wenn sie zum Essen gezwungen werden, dann erzeugt die mangelhafte Verdauung träge, schwächliche Kinder.

Eine zu reichliche oder zu reizende Nahrung beschwert auch den Magen und die Gedärme, erhipt dieselben in der Länge der Zeit und ruft die Entstündung hervor. Da der Verdanungsapparat zur Verarbeitung einer zu seinen Kräften unverhältnißs mäßigen Menge von Nahrungsstoffen nicht hinreichen kann, so entgeht ein Theil dieser Stoffe der Versdauung, gährt und zersett sich im Immern des Körspers; es entstehen darans neue Produkte, welche den Darm bei ihrem Durchgange reizen und die durch die Erschöpfung der Organe hervorgerusene entzündliche Anlage erschweren. In reichliche und zu hänsig wiederholte Mahlzeiten sühren eine übermäßige Menge von Sästen in den Kreislauf ein, welcher Sästenberkluß zu verschiedenen Krankheiten sühren kann.

Es ist jedenfalls nothwendig hier eine wichtige Unterscheidung fest zu stellen. Die Folgen einer schlerhaften Ernährung machen sich nicht in allen Epochen der zweiten Kindheit in demselben Grade fühlbar. Die Entzündungen der Verdanungsorgane, so
gefährlich und so hänsig während der Säugung und
der Entwöhnung, treten bis zu dem Alter von fünf
oder sechs Jahren noch genug zahlreich auf; aber sie
verlieren allmälig von ihrer Wichtigkeit in dem Maße

als sich das Kind dem siebenten Jahre nähert. Vom 7. Jahre an bis zur Mannbarkeit werden sie viel feltener und fordern beinahe keine Opfer mehr. Die Verbanungsorgane haben mehr Widerstands= fraft erlangt. In dem Maße das Kind wächst und erstarkt, findet es sich unter Lebensbedingungen ver= sett, welche von jenen der ersten Kindheit abweichen; die beständige Bewegung, die manfhörliche Thätig= feit der Kinder in diesem Alter, das raschere Wachs= thum des Körpers, eine besser geregelte Ernährungs= weise, welche sich jedes Jahr mehr und mehr jener bes Erwachsenen nähert, sind Umstände, welche eine gleichmäßigere Vertheilung der allgemeinen Reizbar= feit unter alle Organe des Körpers herbeiführen und verhindern, daß sie sich im Verdauungskanale an= hänft. Alber der lette Uebelstand, welchen wir als die Folge einer zu reichlichen Nahrung bezeichnet haben, der Zustand von Säftenbermaß kann sich in jedem Alter der zweiten Kindheit entwickeln. Ein Kind von 12 Jahren, das ein großer Effer ist, wird immer mehr geneigt sein, von allen entzündlichen Krankheiten heimgesucht zu werden, als ein Kind, welches an eine mäßige und geregelte Diät gewöhnt

ist; und wenn die Entzündung in einem seiner Orsgane ausbricht, so wird sie darin viel schnellere und gefährlichere Verwüstungen anrichten, als bei einem Kinde, dessen Körper nicht mit Blut und Sästen überfüllt ist.

Aber setzen wir voraus, daß ein Kind, welches gewöhnt wurde, viel zu effen, dermaßen stark ist, daß seine Gesundheit allen Krankheitsursachen, welche aus einer solchen Lebensweise entstehen, widersteht, wird diese nicht wenigstens einen verderblichen Ein= fluß auf seine moralische Erzichung haben? Die Bildung des menschlichen Wesens ist so beschaffen, daß es numöglich ist, daß ein Theil unseres Körpers sich einem Uebermaß von Thätigkeit überläßt, ohne Nachtheil für die anderen. Wenn der Magen bestän= dig arbeitet, wird das Gehirn in Unthätigkeit verfett. Ihr werdet ein gefräßiges Kind, welches unr ans Essen benkt, selten sehen, daß es sich durch sittliche und geistige Fähigkeiten auszeichnet. Nichts macht bas Gehirn träger, ben Ibeengang langsamer und schwieriger, die sittlichen Gefühle soltener und gemei= ner, als die Gewohnheit den Magen mit einer zu großen Menge von Speisen zu beladen. Wachet

also frühzeitig darüber, daß euere Kinder unr so viel genießen, als es für die Erhaltung und das Wachsthum des Körpers gerade nothwendig ist, das mit die thierischen Verrichtungen bei ihnen nicht ein ungünstiges Uebergewicht erlangen und dem Seelens organe den Theil von Lebenskraft entziehen, deren es zur Ansbildung der edleren und höheren Fähigs feiten der menschlichen Natur benöthiget.

Welche sind die Nahrungsmittel, welche in der zweiten Kindheit am zuträglichsten sind? Man besgegnet den widersprechendsten Begriffen über diesen Gegenstand bei den gewöhnlichen Leuten. Die Einen ernähren ihre Kinder vorzugsweise mit Gemüse, Früchten, Milch, mit einem Worte mit Pflanzenkost. Die Anderen verbannen im Gegentheil diese Lebenssweise als zu schwächend, wollen nur von Fleichspeisen sprechen hören und machen ihre Kinder zu kleinen Fleischsressen. Diese zwei Ansichten sind falsch, weil sie ausschließend sind. Fragen wir die Natur.

Der Kanapparat des Menschen bietet einen doppelten Charafter dar, er besitzt Zähne, um die Fleischfaser zu zerschneiden und zu zerreißen, es sind die Schneides und Eckzähne; er besitzt auch andere,

welche zum Zermalmen geschickt sind, das sind die Mal- oder Backenzähne.

Man muß barans schließen, daß ihn die Nastur so gebildet hat, um ausschließlich weder ein Pflanzens noch ein Fleischesser zu sein; seine Nahrung soll sowohl aus dem Pflanzens als auch aus dem Thiersreiche herstammen. Aber während der Erwachsene nur acht Schneidezähne und vier Eckzähne besitzt, ist er mit 20 Malzähnen versehen, deren Bildung zum Zermalmen der Nahrungsstoffe bestimmt ist. Was soll man aus dieser Thatsache anderes schliessen, als daß die Nahrung des Menschen zugleich verschiedenartig sein soll; die Natur lehrt uns, daß die Nahrung aus dem Pflanzenreiche den größeren Theil ansmachen soll.

In der That, wenn wir die Erfahrung befrasgen, so sehen wir, daß die blühendsten Gesundheitssausstände sich bei Individuen in jener Lebensweise sinden, deren größten Theil die Pflanzenkost aussmacht, sogar bei denjenigen, die sich ausschließlich mit Vegetabilien nähren.

Wir wissen auch mit Zuverlässigkeit, sagt Forster, daß Sanftmuth, Liebe und Fühlbarkeit des Hers

Nenschen, der von der Brotsrucht lebt. Und wenn wir bedenken, daß auch jett noch die Hirtenvölker die mildesten sind, daß sich der Charakter der Nandsthiere durch die Gewöhnung an gemischte oder pflanzliche Nahrung befänstigen läßt, warum sollte es da märchenhaft lanten, wenn man der Hirtenvölker edle Sanstmuth und friedliche Milde in Insammenshang bringt mit der Milch und den Früchten, die sie genossen?

Einem über zwei Jahre alten Kinde können abwechselnd Milch, Fleisch, Fleischbrühe mit Weiszenbrot, Reis, Sago n. s. w., ungegohrene Mehlsspeisen, — Gartengewächse, wie Möhren, grüne Bohnen, Schotten, Spinat, gekochter Salat, Kohlsrüben n. s. w., gekochte oder frische süße Obstarten gereicht werden. Das einzige Getränk soll reines Duells oder Brunnenwasser ausmachen.

Der Arzt gleicht gewissermaßen dem Künstler. Gleich wie der letztere unaushörlich die Natur stustiert, um darin die absolute Schönheit, den Typus des Schönen zu entdecken, um darnach seine Werke nachzubilden, eben so soll der Arzt als genauer

Beobachter der Natur nach dem Vorbilde der Gestundheit forschen, damit er bestimmen kann, unter welchen Bedingungen es sich entwickelt und aus einer solchen Entdeckung die Grundsätze feststellen lernt, welche die physische Erziehung des Menschen im Kinsbesalter leiten sollen.

Nach einem schönen Weibe ist ein hübsches, von Kraft und Gesundheit strahlendes Kind der Gesgenstand, den wir unter den Werken Gottes am meisten bewundern. Als Vorbild der Schönheit diensten dem italienischen Mahler Albano seine eigenen zwölf Kinder. Seine Bilder sind von Porträten derselben, als lebendige Modelle, von denen er stets umgeben war, erfüllt. Sie stellen in den religiösen Gegenständen die Engeln und in den mythologischen Bildern die Liebesgötter dar.

Wir haben eine Familie kennen gelernt, welche und sehr oft an jene des Albano erinnerte, wenn nicht in Beziehung der Schönheit, doch weuigstens in Hinsicht der Gesundheit. Sie besteht aus eilf Kindern, steben Mädchen und vier Knaben; die Mutter eine ordungsliebende und verständige Fran, mit einer bemerkenswerthen physischen und morali-

schen Bilbung begabt, hat kein einziges von ihnen burch den Tod verloren. Wir haben in diesen Kin= dern alle Kennzeichen jener mufterhaften Gesundheit gefunden, deren Anblick den Arzt erfrent und auf ihn denfelben Eindruck macht, wie der Anblick des Schönen auf den Geift des Künftlers. Wir empfinden jedes Mal ein wahres Glück, wenn wir die Gelegenheit haben vor der Gruppe dieser frischen und rosigen Chernbims umgeben zu sein; es kommt und vor, als wenn wir und in der Mitte belebter Blumen befinden würden. Wir bewundern die ge= lockten wallenden Haare, welche ein annuthiges Gesichtchen umrahmen, aus dem ein treuherziges Lächeln die Gesundheit und das Wohlbehagen her= vorstrahlen läßt; die wie Rosenknospen rothen Lip= pen, den reinen Athem, die wie Elfenbein weißen Zähne, welche keine Kruste von Weinstein, kein ka= riöser Fleck verunstaltet, als eine doppelte Reihe in dem korallenfarbigen Zahnfleisch eingefaßt; die zarte sammtartige Haut, beren gleichmäßige Weiße kein rother Fleck, kein Knötchen unterbricht; die gerun= beten Glieber mit festen und fräftigen Muskeln. Man glaubt vielleicht, daß biese Kinder reichen

Eltern angehören, daß sie in der ausgesuchtesten Bequemlichkeit erzogen und mit leckeren Gerüchten genährt werben. Es ist nichts von allem bem. Es handelt sich ganz einfach von einer Familie der Landwirthe, deren ganzer Reichthum ihre Arme ausmachen. Das Hans, welches sie bewohnt, ist in einem der Gesundheit zuträglichen Zustande, auf einem trockenen Boben gelegen, mit ber größten Rein= lichkeit gehalten, vortrefflich gelüftet und empfängt ein reichliches Licht durch eine hinreichende Zahl von Fenstern. Die Kinder spielen von früh bis Abends vor dem Thore, in freier Luft und in der Sonne, wenn sie ihre Eltern nicht auf bie Felber begleiten. Will man aber wissen, welche ihre Nahrungsweise ist? Denn das ist der anziehendste Bunkt für uns.

Höret, wie sie das ganze Jahr hindurch genährt werden: Des Morgens bekommen sie einen Brei von Mais, zu Mittag ein Stück trockenes Brot, am Abend eine Suppe. Auch bekommen sie davon nicht nach Willkühr, denn die Mutter trägt große Sorge dafür, einem jeden von ihnen den seinem Alter ans gemessenen Antheil zu verabreichen. Selten bekoms

men sie Fleisch und Wein, welches nur bei beson= deren Gelegenheiten geschieht.

Wir haben niemals diese Familie von einer schweren Krankheit heimgesucht gesehen.

Das Beispiel, welches wir eben angeführt ha= ben, beweiset, daß eine ausschließlich vegetabilische Rost die Kinder unter unserem gemäßigtem Klima zu einer vollkommnen Gesundheit führen kann. Soll man barans schließen, daß das Fleisch und über= haupt die Speisen aus dem Thierreiche bei der Diät der Kinder zu meiden sind? Das ist durchaus nicht unsere Ausicht. Wir begegnen oft in den Familien, wo Wohlstand und Reichthum herrschen, Kindern, bie ganz anders genährt werden, als jene, von de= nen wir gesprochen haben und welche sich einer aus= gezeichneten Gesundheit erfreuen. Aber die folgende Thatsache ist häufiger in den Städten als auf dem Lande zu beobachten. Da die Nahrungsweise, wel= cher die Kinder in den Städten unterzogen sind, viel reizender ist, so zeigen sich viel gewöhnlicher Haut= ausschläge, Entzündungen sowohl im Innern bes Körpers als auch in seinen äußern Theilen. Der Mund ist gewöhnlich wärmer, der Athem weniger

rein, oft übelriechend, besonders des Morgens im nüchternen Zustande. Man begegnet selten Kindern von 5 bis 6 Jahren, welche alle ihre Zähne unsschadhaft hätten; nichts ist im Gegentheil gewöhnslicher, als sie schon im zartesten Alter schwärzlich und angefressen zu sehen.

Wir hören jeden Augenblick die Leute sich darüs ber beklagen, daß die Kinder nicht mehr gute Zähne haben und die Aerzte über die Ursache davon bes fragen. Dieß kommt von einer zu erhitzenden und zu kräftigen Ernährungsweise, welche man die Kins der befolgen läßt und von dem Mangel jedweder Ordnung in ihrer Diät.

Wenn ein Kind den ganzen Tag ißt, wenn man keine Wahl in seinen Nahrungsmitteln trifft, und wenn dann sein Verlangen, wie es gewöhnlich gesschieht, auf Sachen sich richtet, die schmachafter sind, auf Speisen, die den Gaumen im hohen Grade kinseln, so wird sein Mund der Sis einer sortwähsenden Ueberreizung; es folgt ein Nebermaß örtlischer Wärme darans, welche die natürliche Absondes rung ändert, den Speichel und den Schleim der Mundhöhle schärser macht und diese der Art veräns

berten Säfte, indem sie beständig den Schmelz ber Zähne bespühlen, beiben ihn auf und zerstören ihn in der Länge der Zeit. Wenn diese Erhitzung bes Mundes sich nur während des Tages fühlbar ma= chen würde und wenn derselbe die ganze Nacht für sich hätte, um auszuruhen und in seinen natürlichen Zustand zurück zu kehren, so wären die Folgen, die wir eben bezeichnet haben, weniger empfindlich. Aber man hat in vielen Familien die schlechte Gewohn= beit, die lette Mahlzeit in eine späte Stunde des Albends zu verlegen; gewöhnlich legt sich das Kind mit einem vollen Magen zu Bette; es verdaut wäh= rend seines Schlafes; dieser ist unruhig, oft von Alpbrücken, schweren Träumen, mehr oder weniger lebhafter Bärme begleitet, auf welche Schweiß folgt und das Kind erwacht des Morgens mit einem war= men Munde, einer mehr oder weniger belegten Zunge, einem unangenehmen stinkenden Athem. Die lette Mahlzeit der Kinder sollte immer wenigstens zwei Stunden vor dem Schlafengehen gehalten werben und aus einer leicht verdaulichen Speise in mäßiger Menge bestehen, wie aus einer Suppe ober einer Taffe Milch. Wenn ihr biese Methode befolgt,

so werdet ihr dem Kinde eine ruhige Nacht, einen friedlichen Schlas verschaffen, während welchen die Haut ihre milde Temperatur behält; ihr werdet ihm die Schweiße ersparen, welche es schwächen und gefährlichen Verkühlungen aussetzen und des Morzgens bei seinem Erwachen werdet ihr den Mund frisch und den Athem rein finden.

Noch jetzt ist im Volke der Glanbe, daß Zucker die Zähne verderbe, allgemein verdreitet. Moleschott sagt darüber Folgendes: Der Zucker ist unendlich besser als sein Ruf. Seitdem man die Zusammenssehung der Milch erkannt hat, hätte billig der Zuscker von dem bösen Leumund freigesprochen werden sollen, der ihm seit Jahrhunderten ankledt. Ueble Nachrede läßt immer etwas hängen. Blendend weiß sind die Zähne der Neger in den westindischen Koslonien und was ein ganzer Stamm beweist, der sich auszeichnet durch die reichliche Zuckermenge, die er verzehrt, wiederholen die Beispiele vieler einzelner Menschen. Sine Vermehrung des phosphorsauren Kalkes ist der Hanpttheil der Entwickelung, welche die Knochen der Kinder zu erleiden haben.

Milchfäure löst den phosphorsauren Kalk der

Nahrungsmittel, und indem der Zucker mittelbar diese Lösung unterstüßt, erleichtert er die Zusuhr des Kalkes in die Zähne. Deshalb löse man den Bann, der den Zucker in der Kinderwelt drückt. Die Zähne gefährdet er nicht, sondern hilft sie mit Kalk versorzen. Dem Magen bringt er Nußen, wenn er nicht in Uebermaß genossen Milchsäure erzeugt. Man hüte sich vor Zuckerwerk mit gistigen Farben, und lasse den Kleinen ihre Freude, dem Christbaum seinen Reiz.

Die Uebelstände, welche wir oben als die Folge einer zu reichlichen oder zu reizenden Nahrung besichrieben haben, sind sehr unangenehm, aber sie sind unbedentend im Vergleiche der Zufälle, welche unster denselben Einwirfungen entweder die gesammte Konstitution oder ein edleres inneres Organ treffen. Der Sästeübersluß mit allen seinen Folgen, die Entzündungen des Darmkanals in allen Graden, in allen Formen, sind der gewöhnliche Ausgang der mangelnden Ordnung und Auswahl in der Art die Kinder zu ernähren.

Aber dennoch wird man sagen, sieht man alle Tage Kinder, welche keine Lebensordnung befolgen

und welche sich dabei nicht schlechter, als andere befinden. Es gibt in der That so fraftige Organi= sationen, welche Allem widerstehen, aber sie sind nichts weniger, als zahlreich, überdieß gebe man darauf Acht, das Kind kann durch eine längere ober fürzere Zeit eine unmäßige ober erhitzende Kost vertra= gen, ohne daß seine Gesundheit getrübt wird; aber ber Wiberstand ber Organe endet mit ber Erschöpfung und wenn er seinem Ende zueilt, so beginnt die Krankheit. Nach unserer Ansicht soll die Nahrung in der zweiten Kindheit verschiedenartig und aus einem Wechsel von Pflanzen= und Fleischspei= fen bestehen; aber die Ergebnisse, aus der Brüfung ber Zahnbildung und aus den Lehren der Erfahrung geschöpft, haben uns die Ueberzeugung beigebracht, daß es nüglich ift, daß die Begetabilien den größe= ren Theil ber Nahrung älterer Kinder ausmachen. Wollen wir gleich einem Einwurfe begegnen, welchen man an uns zu richten nicht ermangeln wird. Die Regel, welche sie eben vorgezeichnet haben, wird man uns sagen, kann für kräftige Kinder nützlich sein; aber verhält es sich eben so bei schwachen und lymphatischen Kindern? Muß man nicht diesen

eine kräftigere, reizendere Nahrung geben, um in ihnen die Lebenskraft zu beleben und ihre Konstitu= tion zu verbessern?

Das ist die Schlußfolgerung, welche die geswöhnlichen Leute und eine große Zahl von Aerzten machen. Die Fleischdiät erfreut sich gegenwärtig einer übertriebenen Gunst. Man füttert die Kinder mit saftigen Fleischspeisen, die man oft mit Wein bereitet unter dem Vorwand, ihnen ein reiches Blut und sedenfalls eine kräftige Konstitution zu verschafsfen; man fürchtet ihre Säste zu verderben, wenn man sie Milch, Mehlspeisen, Früchte, Gemüse u. s. w. genießen ließe. Die Mode, diese Weltbeherrscherin, hat dieses System unter ihren Schuß genommen und es wird so lange, als die Laune der Mode dauern. Was uns betrifft, so verwersen wir es aus allen unsern Kräften.

Wir haben davon beklagenswerthe Folgen gesichen. Welche sind die Subjekte, welche man vorzugsweise dieser fenerigen Kost unterwirst? Es sind lymphatische Kinder mit seiner Hant, mit zarten Muskeln. Man macht sich allgemein eine sehr falssche Vorstellung von der Art, in welcher sich die

Reizbarkeit bei der Mehrzahl der lumphatischen Subjekte verhält. Man bilbet sich ein, daß sie in ge= wisser Hinsicht nur träge und unempfindliche Wesen sind, auf welche nichts einen Eindruck macht, welche man nur kipelt, wenn man sie schindet, wie es Montesquien von gewissen Menschen des Nordens fagte. Das ist ein grober Jrrthum, welcher in ber Praxis traurige Folgen nach sich zieht. Nichts ist gewöhnlicher, als lymphatische Subjekte mit einem voluminösen Gehirn, bem zu Folge mit größerer Verstandestraft und mit einer ber Gehirnentwicklung verhältnißmäßigen Summe von Empfindlichkeit be= gabt. Je zarter und schwächer der Körper gebildet ist, besto eher wird er bei einer zu reizenden und zu reichlichen Diät von Krankheiten aller Art befal= len. Gerade bei folden Kindern ift es nöthig, daß man die Negeln, welche wir in Hinsicht der Ernährungsweise vorgezeichnet haben, mit der größten Strenge befolgt. Eine Abweichung in ber Diät, welche ein fräftiges Subjekt siegreich bestehen wird, kann für ein schwächliches Kind tödtlich werden.

Setzet in eine starke Erbe, in einen zu dichten Boden eine Pflanze, deren dünne Wurzeln ein lockes

res Erdreich durchbohren können, so werdet ihr ste bald verwelken sehen. Ebenso wird ein Kind mit einem zarten Körperbau, mit beinahe durchscheinens den Häuten, seine Kräfte bei der Verdauung der zu starken Nährmittel abnühen, mit welchen ihr seinen Magen beschwert. Die reizende Diät wird es aufzehren, anstatt zu stärken. Gebet ihm vielmehr eine milbe, leicht verdauliche Nahrung, welche der Kraft seiner Verdauungswerkzeuge angemessen ist, und wenn ihr ihm kräftigere Speisen geben wollt, so traget Sorge dafür, daß es nur eine kleine Menge davon auf einmal zu sich nimmt; schonet seine Organe. Indem ihr sie zu einer Arbeit zwingt, zu der sie unfähig sind, so werdet ihr bald der Erschöpfung Leiden und Krankheit folgen sehen.

Es gibt aber eine Art von lymphatischer Konsstitution, welcher die reizende und fräftige Diät von großem Vortheil sein kann. Dieß ist der Fall bei lymphatischen Kindern ohne nervöser Reizbarkeit; es sind apathische, unempfindliche Subjekte, welche nichts aufregt, welche ein träges Blut, erschlaffte Nerven haben und langsam in der Bewegung sind.

Nichts ist naturwidriger, als alle Kinder ohne

Unterschied und besonders solche der nämlichen Les bensweise zu unterziehen, welche ungeachtet der Zartsheit ihrer Konstitution lebhaft und reizbar sind und in hohem Grade die sogenannte reizbare Schwäche an sich tragen, das ist die nächste Anlage zu aller Art von Unpäßlichkeiten.

Es ist leicht zu beweisen, daß der Gebrauch gegohrener Getränke dem Menschen, der sich einer guten Gesundheit erfrent, nicht nöthig ist, und daß ihm derselbe nur in Ausnahmsfällen nütt. Diese Wahrheit ist noch anwendbarer auf das Kind, bei welchem die Lebenskräfte so viel Lebhaftigkeit und Energie entfalten, daß ihm die Reizmittel gänzlich unnütz sind.

Es herrscht bennoch bei manchen Leuten das Vornrtheil, daß es gut ist, den Kindern Wein zu geben, um ihre Konstitution zu frästigen. Glaubt man denn, daß das Fener ein Gefäß, unter welschem es angezündet wurde, stärker macht? Indem es dasselbe erhitzt, verkohlt und allmälig abnüßt, ebenso wirken die geistigen Getränke auf den menschelichen Körper und viel heftiger auf den des Kindes, dessen Gewebe weniger widerstandsfähig sind. Die

Källe, in denen der Wein den schwachen Kindern nüglich sein kann, sind überans selten. Es sind nicht die erregenden Getränke und die kräftige Nahrung mit denen man die Konstitution schwächlicher Kin= der umzugestalten im Stande ist. Die wahrhaften Mittel die Kinder kräftig zu machen sind die körper= lichen Uebungen, der Genuß freier Luft und die Einwirkung des Sonnenlichtes. Die reine Luft ist das Hauptelement zur Erhaltung des Lebens. Be= trachtet die Kraftentfaltung der Lebensthätigkeiten bei den Landleuten, welche nur vom schwarzen Brode leben und vergleichet die Stärke ihrer Konstitution mit der blaffen Gesichtsfarbe, dem kränklichen Aus= sehen, den magern Gliedern der Stadtarbeiter, welche eine sitzende Lebensweise führen müßen und in Werf= stätten arbeiten, wo die Luft verdorben ist und schlecht erneuert wird; obwohl die letteren beinahe täglich Fleisch und vortreffliches Kornbrod genießen. Ver= gleichet ihre Kinder mit denen der Landlente, sie nehmen sich wie ein Nohr neben der Eiche ans.

Es ist nüglich, daß die Kinder ihre Mahlzeiten zu bestimmten Stunden halten und nichts in der Zwisschenzeit genießen.

Mögen hier noch einige Worte über die Vers daulichkeit und Nahrhaftigkeit der Speisen nach der Lehre von Moleschott folgen:

Je reicher die Fleisch gerichte an löslichem Eiweiß, je ärmer sie sind an Faserstoff und Fett, desto leichter sind sie verdaulich, wenn nicht andere Bestandtheile diese Eigenschaft ausheben. So ist das Fleisch von Tauben und Hühnern verdaulicher als Kalbsleisch, Kalbsleisch verdaulicher als die Muskeln von Ochsen, Hämmeln und Rehen.

Unter den Eingeweiden gibt es keine verdaulichere Speise als das Bröschen des Kalbes.

Fleisch, das nicht mit zu viel Fett gebraten ist, ist verdaulicher als gekochtes.

Weich gesottene Eier werden im Ganzen leich= ter gelöst als harte.

Brod, Reis, Mais sind weniger nahrhaft und schwerer zu verdauen, als Fleisch.

Die Kuch en sind der Gesundheit weniger zusträglich, als Brod.

Das Fett, das in der Butter, als Bestandtheil der Eier und Mandeln manchen Torten üppig beige= mengt wird, macht vieles Backwerk so schwer ver= daulich. Darum sind Mandeltorten oder Chokolades kuchen schwerer zu verdanen, als die meisten Obstschichen und anderes Backwerk, denen Mandeln und Kakao sehlen.

In der Verdanlichkeit halten die Hülfen= früchte, wenn sie ohne Hülsen und Schalen ge= nossen werden, die Mitte zwischen Fleisch und Brod.

Die Suppen der Erbsen, Bohnen und Linsen soll man ans Regenwasser bereiten, und nach dem Kochen, das die Schalen sprengt, durch den Haarssieb durchschlagen.

Die Gemüse allein können die Gewebe des Körpers nur mangelhaft ernähren; aber eine nahrhafte und leicht verdauliche Nahrung bildet die Verbindung von Fleisch und Gemüse.

Die Wurzeln z. B. Nüben, Kartoffeln gehören wie die Gemüse und das Obst zu den wenig nahrhaften Speisen.

Das D bst wenig nahrhafter als die Gemüse, weniger nahrhaft als die Kartoffeln, hat vor letteren den Vorzug, daß es das Blut nicht mit Fett überladet.

Raffee, Thee und Chocolade.

Wenn ein sehr reichlicher Eiweißgehalt die Chocolade (auch Cacao) zu dem nahrhaftesten dieser drei Getränke macht, so ist es dem Fett zuzuschreiben, daß sie zugleich schwer verdaulich ist. Da indeß ihre würzigen Stoffe die Verdauung kräftigen, so ist immerhin eine Tasse Chocolade eine stärkende Labung, wenn die Verdauungswerkzenge nicht allzu empfindelich sind.

Milch in Thee und Kaffee ist schwerer verdanslich, als wenn sie allein getrunken wird.

Ein Umstand, welcher der Butter einen ganz besondern Nutzen ertheilt, ist, daß sich Stärkmehl leichter in Fett verwandelt, wenn es mit etwas Fett, als wenn es allein genossen wird; daher ist But= terbrod ein Bedürsniß, das die unparteiische Wis= senschaft anerkennt.

## 6. Eingeweidewürmer.

Gewöhnlich muß der Arzt, wenn er zum ersten Male ein frankes Kind besucht, von der Mutzter oder den Verwandten hören, daß wahrscheinlich die Würmer oder die Zähne die Krankheit ihres

Kindes veranlaßt haben. Es vergeht kein Tag, wo der Arzt nicht mehreremal diese Worte von den Müttern vernehmen muß. Demnach werden Viele sich verwundern, wenn sie lesen werden, daß die Erfahrung und getreue Beobachtung und zu der Neberzeugung führte, daß die Würmer und Zähne nie, wie man es glaubt, Krankheiten bei Kindern verursachen.

Wenn es uns gelingen möchte, diese zwei Worte: Würmer und Zähne, aus dem Wörters buche der mütterlichen Krankheitslehre zu streichen, so wäre damit ein großer Dienst der Menschheit erwiesen.

In der That, diese zwei Worte sind zwei bestrügliche Hirngespinnste, zwei trügerische Grillen, welche die Zärtlichkeit der Mütter auf Abwege brinsgen, sie den wahren Ursprung der Leiden, welche ihre Kinder bedrohen, nicht erkennen und so eine kostbare, oft unwiederbringliche Zeit verlieren lassen, indem sie gegen ein Uebel, welches nur in ihrer Einbildung besteht, kämpfen, während der wirkliche Femd sein Zerstörungswerk in voller Freiheit sortsetzt.

Wir haben uns lange Zeit gefragt, woher die

fo allgemein verbreiteten Vorurtheile in Bezug der Würmer und Zähne stammen und wir haben end= lich die einfachste und natürlichste Erklärung bessen gefunden. Diese Irrthümer entspringen aus dem Umstande, daß die Leute überhaupt und die Mütter insbesondere nur jene Erscheinungen bemerken, welche sich an den zwei Hauptöffungen des kindlichen Kör= pers, bem Munde und dem After zeigen. Sie feben die Zähne, welche im Munde emporschießen, sie sehen die Würmer, welche mit dem Darmkothe ab= gehen; ihre Einbildungsfraft ist davon lebhaft erregt und beschäftigt sich damit in ausschließlicher Weise. Aber sie sind über das, was zwischen diesen zwei Deffnungen im Innern des Körpers vorgeht, in völliger Unkenntniß; und boch sind die Vorgänge, welche in der ganzen Ansbehnung der Organe statt= finden, die den Eingang und Ausgang des Ernährungskanales trennen, von weit größerer Wichtigkeit, als jene, welche an den zwei Deffnungen zum Vorscheine kommen. Aber die Lente können nur das beobachten, was in ihre Sinne fällt; da die so zahlreichen Lebensakte, welche im Innern bes Kör= vers vor sich gehen, ihren Blicken gänzlich entzogen

sind, so konzentrirt sich ihre Ansmerksamkeit auf das, was sie mit ihren eigenen Angen beobachten könznen. Das ist sicher der Ursprung der Wichtigkeit, welche die Zähne und Würmer bei den Müttern erlangt haben.

Wir sehen einen Einwurf vorans. Man wird uns sagen: Wir geben zn, daß die in der Medizin umersahrenen Personen leicht in den Irrthum vers fallen können, welchen sie angeben, aber woher kömmt es, daß ein so großer Theil von Aerzten, welche doch die innere Struktur des kindlichen Körpers und die Funktionen seiner Organe kennen, selbst so ost von Würmern und Zähnen sprechen?

Ja, wir bekennen es, diese Worte kommen nur zu oft aus dem Munde der Aerzte. Wir wollen die Gründe davon angeben. Eine große Zahl von Aerzeten besitzt nur eine unvollkommene Kenntniß der Kinzderkrankheiten, deren Behandlung so schwierig und so undankbar ist. Viele junge Aerzte verlassen die Schule, ohne ein einziges krankes Kind untersucht zu haben; sie haben sich begnügt die großen Spitäzler zu besuchen, wo man nur Erwachsene behandelt. Und doch mit um wie viel zahlreicheren Schwierigs

keiten ist die Kinderheilkunde verknüpft, als jene des erwachsenen Menschen, welcher über seine Gefühle und über den Anfang der Krankheit Aufschluß geben kann!

Der junge Arzt am Bette eines kranken Kinbes angelangt, unterliegt wider Willen dem Einfluße der Nede von Seite der Mutter, welche nicht ermangelt ihm fertige Erklärungen über Würmer und Zähne zu geben. Er nimmt sie aus Mangel eines Besseren an, weil sein Geist in Augewißheit schwebt; er kann nicht in gleichem Maaße widersprechen; bald ge= wöhnt er sich selbst gleiche Erklärungen zu geben, weil der Arzt am Ende doch eine Meinung aus= brücken nuß und seine Verlegenheit nicht merken lassen will. Er sett dasselbe durch Gewohnheit und Routine fort und fraft der Wiederholung derselben Sache endet er damit selbst, fest daran zu glauben. Wie viele Irrthümer sieht man nicht sich auf diese Art der Leichtgläubigkeit der Meuschen bemächtigen! Die Mütter huldigen den Erklärungen, welche ihren persönlichen Ideen schmeicheln und man geht von beiben Seiten zufrieden gestellt auseinander. Die Würmer und Zähne spielen beim Kinde dieselbe Rolle

wie die Nerven bei Erwachsenen. Alle Tage hört man die Aerzte, wenn sie in Krankheiten um Rath gefragt werden, deren wahren Ursprung sie nicht ersgründen können, den Kranken versichern, daß seine Schmerzen nervöß sind. Wem man einmal die Krankheit den Nerven aufgebürdet hat, so ist Alles damit gesagt und der Patient soll sich damit zufries den stellen.

Im Beginne unserer ärztlichen Praxis, müssen wir gestehen, waren wir über die Folgen der Auswesenheit der Eingeweidewürmer nicht so aufgeklärt wie hente. Wir standen, wie die Mehrzahl junger Aerzte, noch unter dem Einslusse der herrschenden Ideen und theilten sie bis zu einem gewissen Grade mit. Aber die Erfahrung zögerte nicht lange und eines Bessern zu belehren und unter den verschiedes nen beobachteten Fällen machte der folgende den lebhastesten Eindruck auf und:

Ein Mädchen von 4 Jahren wurde durch Brauntwein vergiftet, welchen man ihr aus Unverstand gegeben hatte, um sich an seiner Trunkensheit zu ergößen. Aber die Folgen des berauschenden Getränkes waren fürchterlicher, als man geahnt

hatte, denn das Kind hat einige Stunden nach dessen Hinabschlucken aufgehört zu leben.

Bei dem gerichtlichen Deffnen der Leiche wurde im Magen eine heftige Entzündung, durch die Aufsnahme der weingeistigen Flüssigkeit hervorgerufen, gefunden; aber was uns beim Aufschneiden des Darmes besonders aufsiel, war die große Menge von Spulwürmern, die sich darin befand.

Die Zahl derselben betrug weit über siebensig; der Darm war davon stellenweise ganzüberfüllt. Der Gedanke kam und alsogleich sich über die Wirskung zu unterrichten, welche eine so große Zahl von Würmern auf die Gesundheit des Kindes konnte ansgeübt haben.

Der Körper des Kindes war sehr gut genährt. Der Darmkanal von einem Ende zum andern mit der größten Ausmerksamkeit untersucht, ergab nicht die geringste Veränderung, welche man der Gegenwart der Würmer zuschreiben könnte.

Die Eltern und die übrigen Leute, welche das Mädchen kannten, bezeugten einstimmig, daß es sich bis zum Augenblicke der Branntweinvergiftung stets der besten Gesundheit erfreut habe.

Es hatte weder über Koliken, noch Appetits mangel, noch wunderliche Gelüste geklagt.

Es war ein gut genährtes, frisches, lebhaftes und heiteres Mädchen.

Und doch hatte dieses Kind eine zahlreiche Kolonie von Würmern in seinen Gedärmen behersbergt, bis es ein plötlicher Tod mitten in der blüshendsten Gesundheit dahinraffte. Man begreift leicht alle die Betrachtungen, welche dieser interessante Fall uns eingeben mußte.

Einige Monate später brachte uns ber Zufall bas Gegentheil dieser Beobachtung.

Eines Tages trat ein Mensch zu uns ins Zims mer, dessen Physiognomie eine heftige Gemüthsbewes gung bekundete, er schien sehr aufgeregt und sprach uns mit folgenden Worten an:

- Herr, ich hatte nur einen Knaben, welcher meine ganze Freude und meine einzige Hoffnung ausmachte, mein Kind ist diese Nacht gestorben, ich komme sie zu ersuchen, daß sie es öffnen.
  - Und aus welcher Ursache?
- Herr, mein Kind ist gestorben, weil es ben Bauch mit Würmern angefüllt hat, und weil diese

Würmer ihm die Gedärme zerfressen haben. Ich habe es dem Arzte, der ihn behandelte, hundertmal gesagt, er wollte mir es nie glauben, und ließ mein Kind sterben, ohne ihm Wurmmittel gegeben zu haben. Ia mein Herr, dieß ist so wahr, daß man jetzt noch die Würmer durch die Bauchhaut bemerkt. Kommen sie ihn öffnen, ich beschwöre sie darum, ich will durchaus, daß die Frage aufgeklärt wird, das mit, wenn ich später das Glück haben sollte, Kinder zu bekommen und sie auf ähnliche Weise erkranken, man bestimmt wisse, woran sich zu halten ist.

- Wie alt war ihr Kind?
- Fünf Jahre.
- Wie lang war es frank?
- Sechs Wochen.
- Und welche sind die Erscheinungen, die die Krankheit bezeichnet haben?
- Der Knabe hat angefangen einen launens haften Appetit zu änßern; bald wollte er nichts essen, ein anderes Mal hat er ohne Maaß gegessen, er verlangte Speisen von schärferem Geschmack und es eckelte ihn sogleich, als er davon einmal genoms men hatte; seine Zunge belegte sich, sein Athem

wurde übelriechend; seine Augen bekamen blaue Ringe, sein Gesicht wurde blaß und faltig. Er rieb sich jeden Augenblick die Nase. Er klagte oft über Kolikschmerzen; seine Stuhlgänge wurden weniger natürlich und mehr stinkend. Balb verlor er ben Appetit gänzlich; er fieberte, wurde bettlägerig, es kamen immer heftigere Koliken, Durchfall und Auftreibung des Bauches hinzu. Was noch mehr beweist, daß es die Würmer waren, ist der Umstand, daß er im Anfange seiner Krankheit zwei erbrochen und fünf oder sechs mit dem Stuhle entleert hatte. Man hat ihn schnell abmagern gesehen, bis er an Er= schöpfung starb. Ja mein Herr, ich vermochte den Arzt nicht dahin zu bringen, ihm Mittel gegen die Würmer zu geben; deßhalb wird man es mir nicht aus dem Kopfe schaffen, daß es jene sind, die meinem Kinde den Tod gebracht haben, und ich will mich um jeden Preis davon überzeugen; ich bitte sie zu kommen.

Ich gehe gleich, sagte ich ihm, und zwar ans eist nem doppelten Grunde: Erstens um das Benehmen des Arztes zu rechtsertigen, welcher sehr wohl daran that, ihrem Wunsche nicht zu entsprechen, und zweitens um ihnen den Berdacht, den sie haben, zu benehmen.

Ich sage ihnen vorans, nach der Beschreibung die sie mir von der Krankheit gemacht haben, ist ihr Kind einer Darmentzündung erlegen, und wir wers den keinen einzigen Wurm im Bauche sinden. Mein Kollege hatte Recht sich ihren Wünschen zu widerssehen, denn die Wurmmittel hätten die Entzündung nur gesteigert; dieß hieße Del ins Feuer gießen, um es zu löschen, und ihrem Kinde sede Möglichkeit der Genesung nehmen. Kommen sie und sie wers den mit eigenen Augen sehen, daß die Würmer, welche sie so lebhaft beschäftigen, nur in ihrer Einsbildung existiren.

Diese so bestimmte Behauptung machte auf ben von Schmerz befangenen Mann gar keinen Eindruck.

Wir gingen. Bei der Leiche des Kindes angestommen entblöste er plötlich und fast mit krampfshafter Bewegung dessen Bauch.

Sehen sie, sagte er mir, sind das nicht Pakete von Würmern, die man durch die Haut bemerkt.

Der Unglückliche hielt für Wurmknäuel die Darmwindungen des Kindes, welche durch die dünnen Bauchdecken bemerkbar waren.

Eine Minute später erkannte er schon diesen

ersten Irrthum, nachdem wir nach Eröffnung des Bauches die Gedärme bloßgelegt haben.

Wir schnitten dann den Darm auf und sahen, daß er nicht den kleinsten Wurm enthielt; aber seine innere Fläche zeigte die untrüglichen Produkte einer Darmentzündung.

Wenn wir die zwei Beobachtungen, die wir eben berichtet haben, mit einander vergleichen, so finden wir im ersten Falle ein Kind, dessen Gedärme eine sehr beträchtliche Zahl von Würmern beherbergsten, ohne daß dadurch seine Gesundheit getrübt wurde, ohne daß die Gegenwart derselben sich durch irgend ein Zeichen offenbart hätte; und im zweiten ein Kind, welches bei Lebzeiten alle Zufälle zeigte, welche man allgemein dem Einsluße der Würmer zuschreibt; es fränkelte durch einige Zeit und unterlag endlich; beim Dessen der Leiche fand man nicht die geringste Spur von Würmern in seinen Gedärmen.

Bevor wir zu der Nutzanwendung dieser Besobachtungen kommen, wollen wir noch die folgende Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren hielt sich ein herumziehender Charlatan in einem ländlichen Flecken auf, er rief alle Familieumütter auf einen öffentlichen

Plat zusammen. 2118 die Versammlung genug zahl= reich war, so fing er an dieselben mit pomphaften Frasen anzureden; er schreckte sie durch die Behaup= tung, daß alle ihre Kinder den Bauch mit Würmern angefüllt haben; daß diese Thiere, wenn man nicht darauf Rücksicht nimmt, ihnen die Gedärme anfressen und sie tödten können. Als er sah, daß die Einbil= dung dieser Frauen hinlänglich erregt war, so kündigte er ihnen an, daß er ein Wunderpulver unter ste vertheilen wolle, deffen Kräfte Würmer zu töbten unübertrefflich wären. Ich gebe es euch heute um= fonst, sagte er, aber ich werde in fünf Tagen wieder hieher kommen; lasset es inzwischen euere Kinder nehmen, und bringet mir bei meiner Rückkehr alle Würmer, welche sie werden entleert haben, ihr wer= det euch über ihre Zahl verwundern. Alle diese Frauen nahmen gierig das köstliche Mittel und unterließen nicht einige Gaben bavon ihren Kindern beizubrin= gen. Diese entleerten eine Menge Würmer, welche die Mütter sammelten, und als der Charlatan sei= nem Versprechen gemäß zurückfam, so sah man von allen Seiten Frauen, welche Pakete von Würmern in Papier ober in Krautblättern eingewickelt trugen, herbeilaufen. Nachdem der Charlatan die Menge Würmer aneinandergereiht hatte, erhob er die großen Eigenschaften seines Mittels dis in den Himmel, erhiste die Einbildungsfraft seiner Inhörerinnen von Nenem, und als er an allen Gesichtern die Ungeduld las, das wunderbare Mittel zu besühen, so kündigte er an, daß jedes kleine Päckchen davon zwei Gulden koste, daß er aber, von dem Gesühle der Menschlichkeit gegen das arme Volk bewogen, ihnen die einzelnen Päckchen um den halben Preis, nämlich um einen Gulden überlasse. Er setzte davon über vierundzwanzig Päckchen in einigen Minnten ab.

Dieser Vorgang wurde für uns ein Gegenstand sehr interessanter Beobachtung. Zuerst untersuchten wir das Pulver, welches der Charlatan den guten Leuten verkanst hat, und wobei er vorgab, daß es von einer überseeischen Pflanze herrühre; wir erkannsten, daß es der Zittwersame war, das heißt das allsgemein gegen die Würmer gebrauchte Mittel; er hat daran nur das Aussehen geändert, indem er es mit einer vegetabilischen Substanz gefärbt hatte.

Es waren beläufig zwölf Gran des Mittels, welches er ihnen aus Gnade und Barmherzigkeit nm

einen Gulben überlaffen hatte. Aber betrachten wir die Wirkungen, welche die Verabreichung dieses Wurmmittels bei ben Kindern hervorgebracht hat. Es war gegen Ende September, in welcher Zeit sich die meisten Kinder einer gnten Gesundheit erfrenten, mit Ansnahme von einigen unter ihnen, welche mit leichten gaftrischen Fiebern behaftet waren. Wir fragten mehrere Mütter genau über das ans, was ste bei ihren Kindern beobachtet haben. Viele unter ihnen sagten aus, daß zu ihrer großen Verwunde= rung es gerade ihre gesündesten, am besten genähr= ten und blühenbsten Kinder waren, welche mehr Würmer entleert hatten. Diejenigen Kinder, welche die wenigsten entleert hatten, waren von Seite der Verbaumgswerfzenge etwas leidend; es waren ge= rade jene, fagten sie, von benen sie voraussetzten, daß sie mehr Würmer im Körper haben, weil einige von ihnen abgingen, als ihre Gesundheit sich ge= trübt hatte. Von diesen Gedanken durchdrungen has ben mehrere von ihnen eben diesen Kindern nene Gaben des Wurmpulvers gegeben, und ihre Verwunderung stieg, als sie saben, bas keine Würmer mehr von ihnen gingen.

Wir fragten sie, ob die Koliken und andere Zufälle in den Gedärmen nach dieser neuen Gabe des Mittels sich nicht vermehrt hätten; sie bejahten es. Zwei oder drei von diesen Kindern wurden sogar ernstlich krank.

Diese Beobachtung hat und eine neue Anfflästung verschafft und die Ersahrung auf folgende Gesdanken gebracht. Iedesmal, wenn eine Mutter und bat ein Wurmmittel für eines ihrer Kinder zu versschreiben, welches mit Zufällen behaftet war, welche man gemeinhin der Gegenwart von Würmern zusschreibt, baten wir sie, eine gleiche Gabe des Mittels auch jenen ihrer Kinder zu geben, welche kein Zeichen der Wurmkrankheit an sich trugen und vollkommener Gesundheit sich erfrenten; sehr häusig haben diese eine größere Anzahl von Würmern eutleert, als dassienige, für welches das Mittel begehrt wurde.

Aber doch, werden uns einige Mütter sagen, haben wir manchmal unsern Kindern Wurmmittel gegeben, als sie wenig Appetit hatten, als ihre Gestundheit schwächer zu sein schien, und wir haben diese Zufälle verschwinden gesehen, nachdem sie eine geswisse Zahl von Würmern entleert hatten.

Wir erwiedern, daß dergleichen Fälle auch wir beobachtet haben, aber sehr selten; daß es sich in diessen Fällen nur um eine leichte Störung der Digesstion handelte, welche nicht lange gedanert hätte, und welche auch ohne der Anwendung der Wurmmittel geheilt wäre.

Wir geben gleichfalls zu, daß wir gesehen haben, wie nach Anwendung dieser Mittel der Appetit bei blassen und geschwächten Kindern zurücksehrte, bei welchen die Wurmmittel stärkend und reizend wirkzten und die Verdanung beförderten. Aber in den wenigen vereinzelten Fällen glandten wir nie der Abztreibung einiger Würmer die darauffolgende Bessezung bei den Kindern zuschreiben zu sollen aus dem einfachen Grunde, weil uns nie bewiesen wurde, daß ihr Leiden von der Gegenwart der Würmer allein abhänge.

Nach unserer Meinung ist in der täglichen Pras ris nie zu vergessen, daß statt einem oder zwei Fällen, wo die Burmmittel einen guten Erfolg zu haben schienen, es fünshundert andere gibt, wo sie offenbar dem Kinde unnütz sein oder seine Krankheit erschwes ren werden. Verbannen wir sie also aus dem Schatze der Hansarzneien.

Die vorhergehenden Betrachtungen beziehen sich ausschließlich auf die Spulwürmer. Es gibt noch eine andere Art Würmer, welche sich auch manche mal bei Kindern zeigen, und welche nicht weniger unschädlich sind; das sind die kleinen kurzen, fadens förmigen Würmer (Madenwürmer), welche im After ihren Sitz haben. Das Jucken, welches sie verursachen besonders in der Bettwärme, stört zwar die Nuhe der Kinder, wie es das Ungeziefer thut, welches die äußere Hant belästigt.

Alber welcher Arzt hat nicht schon diese Gatstung Würmer bei den gesündesten und kräftigsten Kindern beobachtet? Hat man sie jemals schwere Krankheitszufälle hervorrusen gesehen?

Was uns betrifft, wir haben nie dergleichen beobachtet.

Der Bandwurm kommt selten bei Kindern vor und auch der kann sehr lange ohne Störung der Ge= sundheit im Darme beherbergt werden.

Wir haben felbst bei Erwachsenen nie gesehen, daß der Bandwurm an und für sich ernstliche Zu-

fälle hervorgerufen hätte. Wir haben aber Kranke beshandelt, welche sich durch Einnehmen heftiger Mitztel, nm den vorgeblichen Vampyr zu tödten, hochgrabige Darmentzündungen zugezogen haben.

Man findet sehr häusig nervöse, mit chronischer Darmreizung behaftete Personen, welche durch den Gedanken gepeinigt werden, daß der Bandwurm die Ursache aller ihrer Leiden sei; während man oft denselben in den Leichen solcher Personen findet, welche während ihres Lebens von seiner Anwesenheit keine Ahnung hatten.

Man wird unserer Ansicht über die Unschädslichkeit der Eingeweidewürmer folgenden Einwurf machen. Man wird sagen: Aber wie erklären sie mit ihrer Lehre die bei Kindern in Folge der Würmer erfolgten Todesfälle?

Sibt es etwa nicht dergleichen konstatirte Fälle? Hat man nicht die Würmer den Darm durchs bohren oder sich in demselben anhäusen und ihn versstopfen gesehen? Ist es ihnen nicht vorgekommen, daß der Wurm bis in den Schlund hinauf kriecht, hers nach in die Luftröhre eindringt, so daß die Kinder an Erstickung zu Grunde gehen?

Werden sie läugnen, daß solche Fälle beobachtet worden sind?

Wir antworten darauf, daß wir während unserer vierzehnjährigen Kinderpraxis keinen einzigen solchen Fall beobachtet haben und daß es anderen vornrtheilsfreien Beobachtern eben so ergangen ist. Endlich müssen wir noch zweier sehr gewöhnlicher Irrthümer erwähnen.

Der erste bezieht sich auf die sogenannten salsichen Würter. Die Einbildungskraft der Mütter ist so geneigt sich über diesen gefürchteten Thieren zu erhitzen, daß sie oft für Wurmfragmente solche Körper nehmen, welche jenen ganz fremd sind, wie z. B. Reste von Vegetabilien, Früchten, welche von ihren Kindern verschluckt und nicht verdant wurden, oder auch den Darmschleim, welcher oft diet, zäh ist und verschiedene seltsame Formen darstellt.

Man findet oft Gelegenheit die Mütter von dergleichen Illustonen zu enttäuschen, welche schon darauf gedrungen haben diese fantastischen Feinde ihrer Kinder durch Wurmmittel zu tödten.

Ein allgemein verbreiteter Irrthum ist folgender: Eine Mutter glaubt, daß ihr Kind Würmer

hat; sie gibt ihm ein Wurmmittel und das Kind entleert keinen Wurm. Sie wiederholt die Gabe des Mittels zum zweiten, dritten Male; das Kind entsleert immer nichts.

The glaubt, daß sie ihrer Meinung entsagt und erkemt, daß sie sich geiert hat? Nicht im geringsten. Sie wird ench sagen, daß das Kind seine Würmer in Häuten entleert hat, das ist ohne erkennbarer Form in der Kothmasse aufgelöst. Man kann da sehen, bis zu welchem Grade dieses Vornrtheil im Kopfe der Mütter eingewurzelt ist.

Es gibt sogar Volksmittel, welche den Ruf haben die Würmer nur in Hänten fortzuschaffen.

Im Gegentheile ist es bewiesen, daß ein todter Wurm sich im Körper des Kindes nicht länger als einige Stunden aufhalten kann, ohne daß der Darm sich dessen schnell entledigt wie aller fremder träger Körper, welche in seine Höhle gelangen; in Folge dessen hat der todte Wurm keine Zeit sich zu zersetzen und seine Form zu verändern, bevor er entleert wird.

Die Zeichen, an welchen die Leute zu erkens nen glauben, daß ein Kind an Würmern leis det, sind folgende: Es bohrt hänsig in der Nase, sein Althem ist übelriechend, die Junge belegt, die Alugen mit bläuslichen Ringen umgeben, die Gesichtsfarbe bleich, die Eslust vermindert oder Gesräßigkeit vorhanden; es hat Nebelkeiten, vorübergehende Koliken, den Banch aufgetrieben, gespannt; seine Stühle sind flüßig von widerlichem Geruche; das Kind magert ab.

Das Reiben ber Nase ober Bohren in berselben wird einem besondern Kigel zuge= schrieben, welcher auf sympathische Weise in den Nasenhöhlen in Folge bes Neizes entstehen soll, welchen die Würmer im Darmkanale verursachen. Man hat alle Mühe zu begreifen, wie der Reiz durch die Würmer im Bauche hervorgerufen, sich an einem so entfernten Körpertheile, wie die Nase ist, wiederholen soll, um so mehr da diese weder in einem anatomischen, noch phystologischen Zu= sammenhange mit dem Darmkanale steht. Wir finden es nicht, daß die Erwachsenen, welche Ein= geweidewürmer haben, sich deßhalb die Nase rei= ben. Nach unserer Ausicht ist die ganz einfache Erflärung des Rasenbohrens folgende. Es wird durch einen Zustand von Trockenheit der Nasenhöhlen hervorgerusen, welche ein unangenehmes Gestühl von Steisheit und Jucken veranlaßt. Man beobachtet es jedesmal, wenn die Störung in der Gesundheit des Kindes genng beträchtlich ist, um die natürlichen Sekretionen besonders die des Nassenschleimes zu vermindern oder gänzlich zu unters drücken. Unter allen Unpäßlichkeiten der Kinder bringt die Darmentzündung die größte Trockenheit der Nasenhöhlen hervor.

Wir sehen oft mit diesem Leiden behaftete Kinder, bei welchen man durch Wurmmittel alle Würmer, die sie beherbergen konnten, ansgetrieben hat, und welche nach ihrer Anstreibung die Nase noch heftiger und hänsiger reiben. Warum? Weil die Wurmmittel, welche alle mehr oder weniger reizend sind, die Darmentzündung mit allen ihren Folgen nur vermehren.

Welche sind diese Folgen? Gerade die ganze Neihe von Zufällen, welche die Leute den Würsmern zuschreiben, und welche wir eben aufgezählt haben, übler Geschmack, riechender Athem, Stös rungen der Verdanung, Spannung und Schmerzen des Bauches u. s. w. Alle diese Symptome werden in den Ansgen genaner Beobachter keine andere Bedeutung haben als die: sie zeigen an, daß die Funktion des Ernährungskanals gestört ist. Welche ist die geswöhnliche Ursache davon?

Eine mehr ober weniger heftige Entzündung des Magens und der Gedärme, an der die Würs mer ganz unschuldig sind.

Welchen Schluß kann man ans dem Vorsangeschickten ziehen? Den nämlich, daß kein einstiges bestimmtes Zeichen von der Gegenwart der Würmer besteht. Man ist nicht einmal sicher, ob der Darm des Kindes mehr davon enthält, nachsdem es einige theils freiwillig, theils nach einem Wurmmittel entleert hat, weil diese Thiere verseinzelt in kleiner Anzahl vorhanden sein können.

Aber man wird sagen, erklären sie und wenigsstens, was der Ursprung der Würmer und die wahre Rolle ist, welche sie in den Verdanungswerkzengen spielen? Die Würmer sind Schmarogersthiere, welche sich im Darmkanale aus darin vorshandenen Keimen entwickeln, wenn derselbe beständig Rährstoffe im Ueberslusse enthält, oder mit

andern Worten, wenn ein Individunm zu viel und zu jeder Stunde des Tages ohne Regel und Maaß ißt. Ist das nicht die Lebensordunng der meisten Kinder?

Bei biesen folgen bie Verbanungsafte ohne Unterlaß auf einander, greifen in einander und stören sich wechselseitig. In diesen unvollkommen verdanten und im Magen unvollkommen verkochten Nährstoffen finden die Würmer die günstigen Bedingungen zu ihrer Entwicklung. Sie nähren sich von dem Neberfluße der nährenden Säfte, welche die Anhänfung von mehr ober weniger verbaulichen Stoffen erzeugt. Man sieht die Würmer bei Erwachsenen sich auf dieselbe Art vermehren, beren Lebensordnung dieselbe Unregelmäßigkeit wie bei Kindern zeigt. Wir haben eine junge hufterische Frau behandelt, welche in Folge eines Nervenreizes bes Magens jede Stunde bei Tag und Nacht aß. Sie bemerkte bald, daß oft Würmer von ihr ab= gehen. Obwohl diese ihr keine Unbegnemlichkeiten vernrsachten, so konnte sie sich boch nicht mit dem Gebanken vertrant machen, daß bergleichen Gäste in ihrem Körper wohnen und nahm oft Wurmmittel,

welche jedesmal die Austreibung einer beträchtlichen Zahl von Spulwürmern zur Folge hatten. Wir haben oft bei Schwangern Würmer in großer Zahl abgehen gesehen, nachdem sie durch einige Mosnate mit dem Heißhunger, mit dem wunderlichen Appetit behaftet waren, welchen viele Frauen in diesser Lage erleiden und welcher sie zwingt zu jeder Stunde allerlei Sachen zu essen.

Wahnwißige Greise, welche ohne Maaß wie die Kinder essen, haben Würmer wie diese.

Nicht selten sindet man in den Leichen blödssinniger Menschen, die beim Leben mit Gefräßigsteit behaftet waren, große Menge Würmer, von denen sie beim Leben gar nicht belästigt waren und ganz andern Krankheiten unterlagen.

Die Nahrungsmittel aus dem Pflanzeureiche stud der Entwicklung der Würmer günstiger, als die Fleischnahrung. Die Kinder der Landbewohner, welche viel Begetabilien und Früchte essen, sind ihnen mehr unterworfen, als jene der Städter, unter welchen der Genuß des Fleisches mehr vers breitet ist. Die Aerzte großer Städte machen bei Kindern reicher Familien, welche den Sommer

am Lande zubringen, jedes Jahr folgende Beobachtung.

Während des ganzen Winters ist die Zeit der Beschäftigung, der Erholung und der Mahlszeiten geregelt, welche letztere vorzüglich aus Fleisch bestehen und zwischen welchen die Kinder selten Gelegenheit haben zu essen; in dieser Jahreszeit haben sie fast nie Würmer. Während des Sommeners dagegen mehren sich die Würmer bei ihnen weil die Freiheit, deren sie sich am Lande erfrenen, ihnen gestattet zu seher Stunde des Tages und überdieß Früchte zu essen.

Ein sehr verbreiteter Irrthum beschuldigt die Milch, daß sie Würmer erzeuge. Nichts kann der Wahrheit mehr zuwider lausen. In der That beobachtet man bei Sänglingen, welche außer der Mutterbrust keine andere Nahrung bekommen, nies mals Würmer. Nach dem Entwöhnen und besons ders nach dem 3. bis 10. Lebensjahre werden sie am häusigsten beobachtet.

Die Würmer sind also kleine Schmarogersthiere, welche sich von den im Darme enthaltenen Säften nähren; da sie täglich keine große Menge

davon verzehren, und sich bei Subjekten, die viel essen, entwickeln, so begreift man vollkommen, daß diese durch die tägliche Entziehung nährender Stoffe nicht leiden.

Aber wird man sagen, wenn der Appetit des Kindes sich unter dem Einfluße einer Krankheit ver= liert, und wenn es aufhört zu essen, werden die Würmer, der täglichen Portion von außen kom= mender Nahrungsmittel berandt, sich nicht über den Darm selbst machen, ihn benagen und durchbohren können und dadurch schwere Zufälle her= vorrufen? Der Umstand den wir eben erwähnt ha= ben, ist ein wesentlicher Punkt in der Geschichte der Würmer; vielleicht ist es diese Furcht, welche die Einbildung der Mütter am meisten einnimmt und wir wünschen, daß sie und ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Nein, die Würmer greifen den Darm nicht an, wenn die Kinder augenblicklich zu essen aufhören und den Würmern ihren gewöhnlichen Nahrungsbedarf nicht mehr schaffen. Sie thun es ans einem gnten Grunde nicht; das ift, weil die Natur ihren Mund mit solchen Werfzengen nicht bewaffnet hat, welche fähig wären das Gewebe

verkzenge und keine Zähne. Sie haben um Saugswerkzenge und keine Zähne. Sie können um die Säfte anffaugen, in welchen sie sich bewegen. Sie haben nichts dem ähnliches, was der Blutegel bestitzt, um die Hant zu verletzen und die Blutadern, die in ihr verlaufen, zu öffnen. Ueberdieß liegt est nicht in ihrer Natur sich von Fleisch und Blut zu nähren. Man hat in unendlich seltnen Fällen Würsmer außer dem Darmkanale gefunden; aber sie sind durch Deffnungen herausgekrochen, welche nicht ihr Werk waren, und welche ihnen durch andere Krankheiten entstandene Verschwärungen bereitet haben.

Wenn was immer für eine Krankheit ein Kind zu essen hindert, so sind die Würmer dem Hunger preisgegeben; dann gerathen sie in Bewegung, nm Nahrung zu suchen. Die einen kriechen den Darmkanal hinab, die andern steigen hinauf. Auf ihrem Wege gelangen sie in den Magen oder zum After. Der Magen wirft sie durch Erbrechen hinaus, wie er es mit den fremden Körpern macht, die er nicht verdauen kann und deren Gegenwart ihn belästigt; der After läßt ihnen einen freien

Durchgang nach außen. Aber siehe da, was gesschieht: die Mütter, wenn sie diese Thiere erblicken, welche der Hunger aus ihrer Freistätte treibt, sind darüber lebhaft erstannt; sie bilden sich sogleich ein, daß der Körper ihres Kindes damit angefüllt ist, und daß sie allein die wahre Ursacheseiner Leiden sind.

Wenn die Krankheit eine Darmentzundung ist, so fliehen die Würmer noch viel rascher aus ihrem Neste, weil diese Affektion die Gedärme in Bewegung sett, eine reichlichere Absonderung der Darmsäfte verurfacht, welche scharf, brennend, ben Würmern unangenehm werden und endlich den Durchfall herbeiführen, der sie schnell nach außen fortreißt. Was thun die Mütter in einem folchen Falle? Von dem Gedanken verfolgt, daß ihre Kin= der, da sie Würmer entleeren, eine zahlreiche Ko= lonie davon im Körper haben, und daß man sie um jeden Preis hinaustreiben muß, geben sie ihnen Wurmmittel ein, welche die Reizung bes Darmes nur vermehren. Das heißt, wie wir es schon ge= sagt haben, Dehl ins Fener gießen, um es zu löschen. Wir haben abschreckende Beispiele solcher Mißgriffe beobachtet.

Eines Tages ließ man uns einen hübschen kleinen Knaben von vier Jahren sehen, welcher ohne bettlägerig zu sein, einen schwachen launenshaften Appetit hatte und viel trauriger war als gewöhnlich. Diese Zufälle haben seit einigen Tazgen mit leichten Koliken und reichlicher Diarrhoe begonnen. Diese hatte einige Würmer mit sich fortzgesührt. Daher waren die ersten Worte, welche ans dem Namde der Natter kamen, daß sie und über diesen besonderen Umstand belehrte und gleichzeitig um ein Nittel gegen die Würmer bat.

Wir erklärten ihr, daß ihr Kind nichts ans deres als eine leichte Entzündung der Gedärme habe; daß es schon die Würmer im Körper hatte, bevor es krank wurde; und daß, wenn sie seit der Erkrankung von ihm abgingen, dieß nur daher komme, daß sie bei ihm ihre gewöhnliche Nahrung nicht fänden, da das Kind kaum etwas ist und schlecht verdaut. Wir setzen hinzu, daß Diät, milde Getränke u. s. w. es in einigen Tagen wies der herstellen werden.

Sie schien nicht im geringsten von der Wahr= heit unserer Worte überzeugt zu sein. Sie kam immer wieder auf ihre Würmer zurück und wir fahen wohl ein, daß dieser Gedanke ihr den gans zen Kopf eingenommen habe.

Zwei Tage nachher kam man uns zu bitten eiligst zur Hilfe deskelben Kindes zu laufen, welsches in den letzten Zügen lag. Wir kamen in dem Augenblicke an, wo es den letzten Athemzug machte. Ueber den so raschen als unvorhergesehesnen Tod erstaunt, wollten wir ersahren, was sich zugetragen hatte und man hat uns solgendes berichtet:

Den anderen Tag nach unserem ersten Bestuche, da das Kind noch mehrere Würmer entleert hatte und sein Leiden sich verschlimmerte, hielt sich die Mutter nicht mehr zurück, und da wir es versweigert haben ihr ein Wurmmittel auzugeben, so hatte sie ein im Ruse stehendes Volksmittel gegen die Würmer bereitet; welches darin besteht, daß man zerschnittenen Knoblauch mit Branntwein ausetzt und dieß Gesäuf dem Kinde zu verschlucken gibt. Das unschuldige Opfer, dessen tragisches Ende wir erzählten, hatte davon ein halbes Glas getrunsten. Unmittelbar nach dem Genuße dieser gräusten.

lichen Mirtur war das Kind von heftigen Kolifen befallen; seine Glieder wurden von Krämpsen ers griffen; es verlor bald das Bewußtsein und nach einigen Stunden hatte es aufgehört zu leben.

Ein eben so schädlicher Irrthum ist nicht ims mer die Folge eines freiwilligen Abgangs der Würmer.

Wenn ein Kind an was immer für einer Krankheit leidet z. B. an Lungenkatarrh, so wartet man nicht immer, bis der Hunger die Würmer aus dem Darmkanale verjagt. Man beeilt sich sogleich ein Wurmmittel zu geben, welches sie hers austreibt. Man schließt alsogleich darans, daß man es gut errathen hat, daß der Körper noch eine Legion davon enthalten muß; man verdoppelt die Gabe des Wurmmittels, und während dieser Zeit macht die eigentliche Krankheit bedeutende Fortschritte. Man ist endlich zu der Erkenntniß gezwungen, daß die Lage des Kranken sich versschlimmert, und dann erst entschließt man sich einen Arzt zu rusen.

Sehr oft gehen die Würmer erst nach dem Tode der Kinder ab, besonders wenn man

es mit hartnäckiger Verstopfung zu thun gehabt hat, wie bei Krankheiten bes Gehirns. Die Elstern, denen ihr plögliches Erscheinen auffällt, nuterlassen nicht sogleich zu rusen, daß es die Würmer sind, welche das Kind getödtet haben, daß die Krankheit verkannt worden ist, und man spart ost weder Vorwürse noch Lästerungen gegen den unglücklichen Arzt, welcher, der wahren Urssache wohl bewußt, mit aller Austrengung gegen ein Uebel gekänmft hat, dessen Größe die Hilfsemittel der Wisseuschaft überstieg und zu dem, was noch häusiger geschieht, der Helser zu spät gerusen wurde.

Ein anderer allgemein verbreiteter Frethum, welcher oft bedauernswürdige Folgen nach sich zieht, besteht in dem Glauben, daß man die Kinder aus Furcht, daß die Würmer, der Nahzung berandt, nicht den Darm durchbohren, niezmals einer strengen Diät unterziehen dürse. Man wird durch dieses Vorurtheil verleitet ihnen in Fällen Speisen zu geben, wo die strengste Entzhaltsamseit eine unerläßliche Bedingung der Geznesung ist, wie bei der von hestigem Fieber bez

gleiteten Entzündung und den Reizungszuständen bes Magens und bes Darmfanals.

Endlich um diesen Vortrag über die Einsgeweidewürmer zn schließen, wollen wir noch die letzte Furcht verschenchen, welche das Gemüth mancher Mutter einnehmen könnte, trotz der Uebersteugung, welche ihnen die Beweise und Thatsaschen, die wir ihnen eben vor die Angen geführt haben, einflößen sollten. Wenn ein Kind Würsmer im Körper hat, werden sie sagen, und wenn man ihnen niemals ein Wurmmittel gibt, so wers den sich diese Thiere ins Unendliche vermehren, der Darm wird von ihnen überfüllt und wir können uns nicht für überzeugt halten, daß darans keine Gefahr entspringen könnte.

Wir wollen zuerst diesen Müttern, um sie zu beruhigen, eine Thatsache ins Gedächtniß rusen, welche sie vollkommen kennen, nämlich, daß ein Kind, welches Würmer hat, einige davon von Zeit zu Zeit entleert.

Dieser Umstand ist es eben, welcher sie am hänfigsten bemurnhigt, denn ohne diesem würden sie in den meisten Fällen nichts so sehr bezweiseln, als daß ihr Kind Würmer hat. Viele Nahrungsmittel, besonders jene, welche bitter, von einem scharfen aros matischen Geschmacke sind, haben die Eigenschaft die Würmer aus ihrer Freistätte zu verjagen.

Die kleine Kolonie wird auf diese Art jeden Augenblick dezimirt und ihre Brut wächst selten in sehr großen Proportionen. Die Mütter können also den Gedanken aus ihrem Kopfe verbannen, den Darm ihres Kindes durch die Anhäufung von Würmern verstopft zu sehen; das ist eine gänzlich eingebildete Furcht. Ueberdieß werden wir ihnen ein Mittel an die Hand geben, um sich in dieser Hinsicht vollkommene Bernhigung zu verschaffen.

Wir gestatten ihnen ihre Kinder von Zeit zu Zeit ein mildes Wurmmittel nehmen zu lassen, wenn sie werden einige Würmer entleert haben, und wenn sie der Gedanke verfolgt, daß noch eine größere Zahl davon im Darmkanale zurückbleiben kann. Aber wir machen ihnen diese Bewilligung nur unter solzgender Bedingung: die Wurmmittel nämlich dürsen nur vollkommen gesunden Kindern als Präservativ verabsolgt und müssen in allen Krankheitsfällen streng vermieden werden; auf diese Art werden die Wurmmittel nicht schädlich, während sie bei einem

franken Kinde alle die schlimmen Folgen haben, deren Bild wir eben entworfen haben, ohne durch irgend einen Vortheil ersetzt zu werden.

## 7. Das Bahnen.

Wir hören jeden Tag die Mütter bem Ein= flusse des Zahnens die meisten Krankheiten zuschreis ben, von welchen ihre Kinder befallen werden, und dieses einstimmige Klagelied über die Entwickelung ber Zähne machte uns auf biesen Vorgang beson= bers aufmerksam. Aber nachdem wir ben Zustand bes Zahnfleisches und ber Kieser mit ber größten Genauigkeit untersucht haben, fiel uns ber Umstand auf, daß wir nie etwas außergewöhnliches fanden, nicht das Geringste, was uns über die Zufälle ber fleinen Kranken einen hinreichenden Aufschluß geben könnte. Bald erhoben sich ernste Zweifel in unserem Geiste. Wir erkannten alsogleich, daß die Mütter zu der Zahnarbeit ihre Zuflucht nehmen, um die Leiden ihrer Kinder aus Unkenntniß ihrer wahren Ursachen zu erklären. Dieser Zweifel wurde uns zur Gewißheit, nachdem wir im Verlaufe unserer ärztlichen Praxis zwei wichtige Umstände kennen gelernt haben, welche wir gleich angeben wollen.

Zuerst besteht die Zahnentwickelung für die Mütter nur in dem Moment, wo die Zahnspiße das Zahnsleisch durchbohrt. Wenn sie einmal den Zahn als einen weißlichen Punkt hervorkommen sehen, so schreien sie: Viktoria! wieder ein Zahn mehr; es kommt ihnen vor, daß das Kind eine der schwersten und gefährlichsten Arbeiten volls bracht hat.

Wir werden beweisen, welcher sonderbaren Täuschung dabei sich die Eltern hingeben.

Die erste Entwicklung der Zähne fängt im dritten Monate des Fötuslebens, also schon im Mutterleibe an, nachdem die Verknöcherung des Ober= und Unterkiesers schon zu Ende des zwei= ten Monates der Schwangerschaft begonnen hatte.

Beim neugebornen Kinde sind in seinen Kiesferhöhlen die Kronen der Schneidezähne und des vordern Backenzahnes schon völlig entwickelt, am Eckzahn (am sogenannten Angens und Hundszahn) ist ein Drittel der Krone gebildet, und nur der zweite Backenzahn hat noch eine ganz unvolls

kommene Krone. Nach Vollendung der Krone zur Zeit des Zahnansbruches, vergrößert sich der Zahn nach unten hin.

Die harte Krone bewirft einen allmäligen geslinden Druck auf die ihr begegnenden Theile, und der Druck erregt die Anssaugung, das Verschwinden dersfelben.

Die Zahnhöhle, worin bis dahin sich die Krone befand, verengert sich gleichmäßig mit der Bildung der Wurzel, welche Verengerung den Zahn herausschieben hilft.

Das Zahnfleisch ist bei Neugebornen von fester Beschaffenheit, deshalb Zahnknorpel genannt, und bildet einen scharfen Nand über dem Zahnfortsatze, bisweilen zeigt dieser Zahnfleischrand Erhabenheiten und Vertiefungen, welche eine mehr weiße Farbe haben. Das Zahnfleisch verliert allmälig jene Beschaffenheit, wird weich, breitet sich zu einer mehr horizontalen Fläche aus und verliert somit seinen scharfen Nand. Man nennt in Niederösterreich diessen Zeitraum das Einschießen der Büllen.

Das Zahnfleisch und die darüberliegende Schleimhant des Mundes werden durch die Zahn=

frone in die Höhe gehoben, aufgesaugt und endlich durchbohrt.

Bei den Schneides und Eckzähnen sieht man nur eine Deffnung, bei den Backenzähnen aber mehs rere. Sobald der Ausbruch vollendet ist, legen sich die getrennten häntigen Gebilde, die untereinander an ihren Nändern verwachsen, dicht um den Hals des Zahnes, verwachsen mit ihm und bilden einen kreisförmigen Wulst, welcher zur Befestigung des Zahnes dient.

Die zwanzig Milchzähne erscheinen gewöhnlich in folgenden fünf Gruppen des Durchbruchs:

- 1. Zwischen dem 4. und 7. Monat erscheinen zwei mittlere Schneibezähne unten.
- II. Zwischen dem 8. und 10. Monat erscheinen vier Schneidezähne oben, nämlich zuerst die beis den mittlern und dann die beiben seitlichen.
- III. Zwischen dem 12. und 14. Monat erscheinen die vier ersten Vackenzähne und die zwei seitlichen

Schneibezähne unten, nämlich zuerst die Backenzähne im Oberkiefer, dann die untern seitlischen Schneibezähne, und dann die Backenzähne im Unterkiefer.

IV. Zwischen dem 18. und 20. Monat erscheinen bie vier Eckzähne, oben zwei (Augenzähne gesnannt) und unten zwei (Hundszähne genannt).

V. Zwischen dem 28. und 34. Monate erscheinen die vier zweiten Backenzähne oben und unten.

Mit dem Ausbruche der 20 Milchzähne ist die erste Zahnung vollendet.

Ein Beispiel regelmäßiger Zahnung ist fol-

Ein gesundes gut genährtes Mädchen bekam zu Ende des

7. Monats den 1. untern mittleren Schneidezahn 8. " " 2. " " " " "

- 9. Mon. d. 1. obern mittl. Schneidezahn ( 3 Bähne) ,, ,, 2. ,, ,, ,, ,, 10. (43ähne) " die 2 obern seitl. Schneidezähne (6 Bähne) 11. " " " untern " " (83ähne) 12. " die 2 ersten untern Backenzähne (10 Zähne) 14. " (13 Zähne) 16. " " " obern " ben ersten untern Eckzahn (13 Zähne) 18. in 14 Tagen barauf ben 2. (143ähne) 21. " die zwei obern Ectzähne (16 Zähne) " die zweiten obern Backenzähne (183ähne) 28. in 14 Tagen barauf bie untern (20 3ähne) Gegen das Ende des vierten Jahres ober erst zwischen dem 5. und 6. Jahre kommen zwei neue Mahlzähne in jedem Kiefer zum Vorscheine, welche schon zu den bleibenden gehören. Im 7. Jahre tritt der Zahmwechsel ein. Im Durchschnitte erscheinen die bleibenden Bähne in der hier angegebenen Zeit= und Reihen= folge.
- Zwischen dem 5. n. 6. Jahre die ersten Mahlzähne
  ""7. "8. ""mittl. Schneidezähne
  ""8. "9. " seitlichen "
  ""9. "10. ""ersten Backenzähne

Zwischen dem 10. und 11. Jahre die Ectzähne

" " 11. " 12. " " 2. Backenzähne

" " 12. " 13. " " 2. Mahlzähne

" " 17. " 20. " " Weisheitszähne.

Erst mit diesen vier Weisheitszähnen, die auch viel später hervortreten, hat der Mensch seine vollen 32 Zähne.

Der Durchbruch der Milchzähne weicht bis= weilen von der oben angegebenen Reihenfolge ab.

Die oberen mittleren Schneibezähne brechen eher durch, als die untern; die oberen seitlichen Schneidezähne kommen viel eher zum Vorschein als die mittleren; die Eckzähne erscheinen vor den Backenzähnen u. s. w.

Man hat zahlreiche Fälle beobachtet, in welschen die Kinder schon mit einigen sichtbaren Zähsnen auf die Welt kamen. Ein um ein oder zwei Monate verfrühter Ausbruch der Zähne kommt sowohl bei kräftigen, als auch bei schwächlichen Kindern vor.

Der verspätete Ausbruch einzelner ober aller Zähne, beutet nicht blos auf eine langsam forts schreitende Thätigkeit in der Entwicklung, sondern

Inweilen auch auf eine krankhafte Richtung in der Ernährung. In den meisten Fällen begleitet ein sehr spätes Zahnen die rhachitische Knochemweichheit, wobei auch gewöhnlich die vordere große Fontaenelle lange offen bleibt.

Verschiedenheiten in der Nichtung, Gestalt und Lage sind meistens von Bildungsfehlern in den Kiefern bedingt.

Beim zweiten Zahnen ist es möglich, daß zwei Reihen Zähne bei demselben Individuum vorstommen, was vom Dableiben der ersten Zähne herrührt.

Nachdem wir zum bessern Verständniß die Reihenfolge des Zahndurchbruches vorangeschickt haben, kehren wir zu der Angabe unserer Ansichten über die Zahnentwicklung zurück.

Nach der Geburt danert die Entwickelung der Zähne im Innern der Kiefer in unmerklicher Weise und ohne Unterbrechung fort, und wenn die Spiken der Zahnkronen in dem Gewebe des Zahnkleisches zum Vorschein kommen, so ist der Zahn einfach zu einem beinahe unmerklichen Zeitpunkte der langen Daner seiner Entwicklung gelangt. Dieser unbe-

deutende Zeitpunkt also ist es, welcher die ganze Ausmerksamkeit der Mütter auf sich zieht. Es kommt ihnen vor, daß die Zahnspiße mit großem Schmerz das Zahnsleisch zerreißt, während dieses beinahe unempfindlich ist und, weit entfernt zerrißen zu werden, sich allmälig und sehr langsam vers dünnt.

Die Entwicklung bes Zahnes im Innern bes Kieferknochens und Zahnfleisches ist eben so un= schmerzhaft, wie die aller andern Knochen bes menschlichen Körpers. Noch ein anderer Irrthum der Mütter hat unsere Ausmerksamkeit auf sich ge= zogen, indem ste sehr oft die Bahl der Babne. welche ihre Kinder vor einem bestimmten Alter haben sollen, und die Zeit ihres Durchbruches nicht kennen, so fahren sie fort die Zähne als den Grund der Kinderfrankheiten selbst in einem Alter zu be= schuldigen, wo die Kinder keine mehr bekommen. Man stellt uns daher oft Kinder von zwei, dritthalb bis fünf Jahren als an schwerem Zahnen leibend vor, deren Kiefer mit allen Milchzähnen versehen sind, das ist mit acht Schneibes, vier Ecks, und acht Backens zähnen. Sie wissen nicht, daß die mit 20 Milch=

zähnen versehenen Kinder bis zum fünften Jahre keine mehr bekommen.

Wir bekennen offen, daß wir während unserer langjährigen Kinderpraxis keinen einzigen Fall besobachtet haben, in welchem wir die Leiden des Kinsdes einem schweren Zahnen mit vollem Rechte zusschreiben konnten. Auch haben wir lange die Ueberstengung, daß die Ansichten, welche über diesen Gesgenstand herrschen, gänzlich irrig sind.

Man vergleiche z. B. die erste Zahnung mit der zweiten. Es besteht in Hinsicht des Mechanis=
mus, welcher den Vorgängen vorsteht, vollkommene
Gleichheit. Die Keime der zweiten Zähne entwickeln
sich im Innern der Kiefersnochen wie jene der Milch=
zähne; sie müssen selbst die Milchzähne gewissermassen
vor sich schieben, zu deren Ersatz sie bestimmt sind;
sie sind anfangs von ihnen durch eine knöcherne
Scheidewand getrennt, welche sie zu durchbohren
haben. In der Epoche ihres Erscheinens, vom
7. dis zum 12. Jahre sind der Knochen und das
Zahnsleisch viel dichter und härter, als in den
ersten zwei Jahren der Kindheit, wo die Ge=
webe so weich und zart sind. Alle diese Umstände
Betnar, Kinder-Diätetts.

follten dazu beitragen, die Arbeit der zweiten Zahnung viel schwieriger zu machen als jene der Milchzähne.

Woher kommt es benn, daß der durch die zweite Zahnung verursachten Krankheitszufälle in ben Familien nie eine Erwähnung geschieht, wäh= rend man alle Tage von jenen ber ersten Zah= unna sprechen hört? Der Grund dieser Verschie= benheit ist leicht anzugeben. Die Kinder von sieben bis zwölf Jahren können nämlich über ihre Emvfindungen Anfschluß geben; wenn sie frank sind, fo bezeichnen sie uns ben Sit ihrer Schmerzen. Es verhält sich nicht so bei ben Sänglingen. Diese kam man nicht ansfragen, sondern um ans den objektiven Erscheinungen die Krankheit bei ihnen bestimmen. Wenn sie sich ansbrücken fonn= ten wie die Kinder von zehn Jahren, welche Ent= tänschungen würden sie alle Tage ihren Eltern und selbst oft den Aerzten bereiten, wenn sie von einer Lungen=, Darm= ober Gehirufrankheit gepei= nigt, hören würden, daß ber Ansgang ihrer Leiben in den Rieferknochen seinen Sitz hat!

Sieht man nicht sehr oft Kinder von zehn bis

Awölf Jahren, bei welchen große Zähne, sogar Augenzähne in einer fehlerhaften Nichtung durch den Kiefersnochen hervorkommen, indem sie Stellen dessselben durchbohren, wo die Dicke der snöchernen Platte beträchtlich ist? Fraget sie, ob sie durch den Zahndurchbruch etwas gelitten haben? Nichts wenisger als das; gewöhnlich hat man die Zähne erst nach ihrem vollständigen Durchbruche bemerkt. Und man wollte annehmen, daß das regelmäßige Hervortreten der Milchzähne bei einem jungen Kinde Zufälle hervorrusen könne! Es gibt nichts ungesreimteres als das.

Es ist zu bemerken, daß die zweiten Zähne viel hänfiger schlecht gereiht sind, als die ersten. Ihr Durchbruch sollte dann größeren Schwierigkeiten begegnen und zahlreiche Zufälle erzeugen. Woher kommt es, daß man nie davon spricht?

Man könnte uns die Schmerzen und die Zusfälle zum Einwurfe machen, welche genng oft den Durchbruch der Weisheitszähne bisweilen erst im Alter von 25 Jahren begleiten. Aber diese Zufälle hängen von der ausnahmsweisen Stellung der Weisheitszähne ab. Zwischen den letzten Mahlzahn

und den Fortsatz des Unterkiesers eingezwängt, ershalten sie oft nur einen zu engen Raum, um sich zwischen diese zwei unausweichlichen Greuzpunkte zu lagern. Auch sieht man nicht dieselben Schwiesrigkeiten den Durchbruch der Weisheitszähne im Oberkieser wie im Unterkieser hemmen.

Man schreibt allgemein die Mehrzahl der Krankheiten in der ersten Kindheit dem Zahnprozessesse zu. Die Schwierigkeit die Kinderkrankheiten zu erkennen und die unwollständigen Kenntnisse, die man früher über diesen Theil der Pathologie hatte, haben dazu beigetragen diese Meinung zu besestizgen; und das Vorurtheil, als Resultat der Unstenntniß, ist endlich volksthümlich geworden, wie alle Vorurtheile in der Medizin. Man beschuldigt oft das Zahnen als Todesursache mehrerer Kinzder, deren Krankheit man während des Lebens nicht erkannt hatte.

Vicle Kinder sterben im Verlaufe des ersten und zweiten Jahres an akuten oder chronischen Krankheiten der in der Schädelhöhle, der Brust oder dem Bauche enthaltenen Organe, und welche oft während des Lebens entweder verlarvt oder verkannt waren, obwohl sie nach dem Tode die dentlichsten Spuren der organischen Veränderung zeigen, welche hinreichen in jedem Lebensalter die Bande des Lebens zu lösen. Und geschieht es zusfällig, daß die während des Lebens verborgenen Kronen der Zähne nach dem Tode zum Vorschein kommen, weil das Zahnsleisch, nun blutleer gesworden, sich leicht ablöst, wenn es früher schon sehr verdünnt war, so werden dann die Mütter in dem Wahne besestiget, daß das Kind ein Opfer des Zahnens geworden sei. Sehr oft wissen die Mütter die Zahl der Zähne nicht, welche das Kind schon beim Leben hatte.

Die Symptome und Zufälle, welche man dem Zahnen zuschreibt, sind Speicheln, der Hang des Kindes allerlei Gegenstände in den Mund zu stecken und darauf zu beißen, hänsige Kandewegung, Wärme und Röthe des Mundes, Aufschwellen des Zahnsleisches, heißer Kopf, Reizebarkeit des Nervensustems, Zucknugen in den Gliebern, unruhiger Schlaf, Aufschrecken ans dem Schlafe, Fraisen, Durchfall, Fiederanfälle, als Zahnsieber bezeichnet.

Wir hoffen beweisen zu können, daß zwisschen dem Zahnen und diesen krankhaften Zufällen kein ursächlicher Zusammenhang besteht, sondern daß sie zuweilen zufällig zusammentreffen.

Sprechen wir zuerst von dem Speichels stuße. Die Kinder fangen beilänsig im Alter von zwei dis drei Monaten zu geisern an und zwischen dem 3. und 6. Monate zeigt sich das Speicheln bei ihnen am reichlichsten. Es hört nach dem ersten Jahre auf und kommt nach dieser Zeit unr in Ansnahmsfällen vor. Nun fragen wir, wenn dieser Speichelssußen von der Entwickelung der ersten Zähne, der Schneidezähne herkommt, wie geschieht es, daß ein wenigstens eben so reichlicher Speichelsluß sich nicht dei Gelegenheit des Durchbruches der Ecknud Backenzähne zeigt, welcher nach der Meinung der Lente und selbst der Aerzte viel schwieriger sein soll, als jener der Schneidezähne?

Die Entwicklung der Ecks und Backenzähne geht in größerer Nähe der Drüse vor sich, welche vorzüglich der Speichelsekretion vorsteht, und diese müßte davon viel lebhafter gereizt werden.

Woher kommt es denn, daß man davon

nichts sieht, daß man vom 15. Monate bis zum 2. Jahre, während welcher Zeit alle diese Zähne aus dem Kiefer hervorbrechen, nichts von diesem Speichelfluß beobachtet, welcher die Lippen des Kindes von drei bis sechs Monaten überschwemmt? Aber wie werden sie, wird man uns sagen, diesen Speichelfluß der sehr jungen Kinder und ihren Hang erklären, beständig bald ihre Finger, bald andere Körper in den Mund zu schieben?

Man beobachtet den Speichelfluß und densfelben Hang die Finger in den Mund zu stecken auch bei älteren blödstunigen Kindern, wenn ste auch alle ihre Zähne haben.

Der Nengeborne und der Blödsinnige haben keine andere Empfindung als den Hunger. Sie essen jedesmal als man ihnen gibt und würden unanshörlich essen, wenn der Schlaf nicht käme dieses beständige Mal zu unterbrechen. Aber wenn sie erwachen, so ist ihr Mund immer bereit Nahzrung anfzunehmen. Daher sind die Speicheldrüsen, so wie der ganze zum Sangen bestimmte Apparat in einem Zustande beständiger Reizung; daher kommt es, daß das Kind geisert und daß es bei

Abwesenheit der Brustwarze voll Gestäßigkeit und aus Justinkt bald seine Finger, bald die Gegensstände, die es in seiner Hand hat, in den Mund steckt, und daß es dieselben mit Kraft zwischen den Kiefern klemmt.

Begreift man nicht, wie abgeschmackt die Erstlärung des letzteren Umstandes ist, welche von Mund zu Mund länft und welche dahin geht, daß das Kind deshalb allerlei Gegenstände mit den Kiefern preßt, um den Schmerz, den es darin empfindet, zu erleichtern?

Eine schöne Art den Schmerz eines gereizsten Theiles dadurch zu mäßigen, daß man einen starken Druck darauf ansübt! Es verhält sich das mit so, als wenn ihr die Hand eines Menschen drücken würdet, bei dem sich ein Nagelgeschwür bildet. Seid sicher, daß, wenn das Zahnsleisch des Kindes schmerzhaft wäre, es sich wohl hüten würde, den geringsten Druck darauf anszuüben, und daß dieser, weit entsernt ihm eine Erleichterung zu verschaffen, ihm nnerträglich wäre.

Dies ist nach unserer Meinung die wahre Erklärung des Speichelns junger Kinder. Wir Waße, als sein Verstand sich entwickelt und andere Gefühle in ihm wach werden, es sich so zu sagen, seines zeitweiligen Idiotismus entledigt, wo dann das rein vegetative Leben bei ihm nicht mehr aussschließlich vorherrscht, und die Absonderung der Speicheldrüsen nur in dem Augenblicke eintritt, wo der Mund Nahrung aufnimmt. Daher seht ihr die Kinder von einem bis zwei Jahren sei es ihre Hände oder andere Gegenstände nicht mehr in den Mund stecken und doch brechen in diesem Alter ihre Ecks und Backenzähne durch, deren Durchbruch die Leute für viel schwieriger und schmerzhaster halten, als den der Schneidezähne.

Daß der Speichelfluß sich nicht gleich bei Neugebornen zeigt, ist daraus zu erklären, daß der Neugeborne sich erst allmälig an seine gänzlich veränderte Lebensweise gewöhnt, seine Verdansungswerfzeuge erst an Energie zunehmen, und die Speicheldrüsen ihre Ausbildung vervollständigen, deren Absonderung nach 8 bis 9 Wochen beginnt.

Ein anderer Einwurf. Sieht man nicht Kinder von 18 Monaten bis 2 Jahren, welche in der Zeit geisern, wo ihre Ecks und Mahlzähne durchbrechen? Man beobachtet es in der That, aber ansnahmsweise. Es geschieht nur dann, wenn das Innere des Mundes wärmer, röther und mehr geschwollen ist, als im normalen Zustande. Wir werden weiter unten auseinandersetzen, woher diese Zusälle kommen. Begnügen wir uns hier mit der Erwähnung, daß das Kind eben so speichelt wie der Erwähnung, daß das Kind eben so speichelt wie der Erwächsene, dessen Mund der Sitz einer Reisung gleichen Grades wäre; man geisert in jedem Alter, wenn das Innere des Mindes entzündet ist.

Das Kauen der Sänglinge besteht in einer aualogen Bewegung des Unterliesers, wie sie beim Zerkleinern der Speisen vor sich geht. Es ist aber ein leeres Kauen, welches jeden Augenblick in meschanischer Weise geschieht, ohne daß etwas im Munde enthalten ist. Wir begreisen nicht, daß man es dem Zahuprozesse hat zuschreiben können, denn eines Theiles sieht man alle Tage Kinder, welche Zähne machen und keine Kandewegungen zeigen und anderer Seits kommt diese Erscheinung nur dann vor, wenn die Kinder mit schweren und beutlich ausgesprochenen Krankheiten eines Hanpts

veganes, besonders der Gedärme oder des Gehirns behaftet sind. In den Gehirnkrankheiten erscheinen die Kandewegungen am hänsigsten unwillkürlich wie gewisse Bewegungen und Zuchungen des Kopfes, welche man gleichfalls in dieser Art von Kranksheiten beobachtet. In allen andern Fällen glauben wir, daß man sie einem krankhaften Zustände des Mundes zuschreiben muß, welcher beim Kinde wie beim Erwachsenen der Sitz von unangenehmen Empfindungen wird, wie des bitteren Geschmacks, größerer Sitze, der Trockenheit, der Klebrigkeit u. s. w.

Was noch mehr beweist, daß das Kanen nicht von schwerem Zahnen bewirkt wird, ist der Umstand, daß man ihm bei Kindern von drei bis vier Jahren, bei welchen keine Zähne durchzubreschen haben, eben so gut begegnet, als während der ersten zwei Jahre.

Die größere Wärme des Mundes, die Röthe der Wangen, die Hitze des Kopfes zeisgen sich jedesmal beim Kinde, wenn irgend eine Erregungsursache entweder allgemein oder örtlich die Cirkulation beschlemigt, die Hautwärme erhöht, eine leichte Fieberbewegung hervorruft.

Diese Wärme wird zuerst an ben Stellen bemerkt, welche wir bezeichnet haben, im Munde an den Wangen, am Kopfe, weil sie der Untersuchung der Mitter am zugänglichsten sind und weil diese die Wärme des Minndes fühlen, wenn sie dem Kinde die Brust reichen. Alber gewöhnlich ist in diesem Falle selbst ber ganze Körper heiß. Ueberdies ereignet es sich manchmal, daß eine ziemlich lebhafte Reizung ansschließlich den Mund einnimmt und hier die örtliche Wärme erhöht, welche anderswo nicht zu fühlen ist. Der Mund wird dann zum Sitze einer wahren Entzündung. welche bald leicht ist und sich nur durch Speicheln und höhere Wärme kund gibt, ein anderes Mal viel heftiger, von lebhafter Röthe, von Aphthen ober Bildung falscher Häute begleitet wird. Dieser entzündliche Zustand des Mundes kunpft sich sehr hänfig an den Beginn einer Magen= und Darm= reizung, welche aus unzweckmäßiger Ernährung entspringt.

Derselbe kann auch die Folge einer ganz örtlichen Ueberreizung sein. Anch wird diese Entzündung der Mundhöhle von Wärme, Nöthe, Schwellung, Speichelsins begleitet, nicht selten bei Kinder von zwei bis vier Jahren bevbachtet, bei welchen keine Zähne durchbrechen; es sind jene deren Lebensordnung unregelmäßig ist, welche große Esser sind, zu jeder Stunde alles, was ihnen unter die Hände kommt, verschlingen und ihre Estern unsaushörlich peinigen, um etwas zu essen zu bestommen.

Wennn ein Kind unpäßlich ist und die Fin= ger oft in seinen Mund steckt, so schreibt man die= fen Umstand immer dem zu, daß die Zahuarbeit schmerzlich ist. Ist es nicht natürlich, daß ein Kind, welches einen schlechten, pappigen, bittern Geschmack ober Hitze im Munde hat, wie es sich unter dem Ginfluße ber meisten Krankheiten gleich wie beim Erwachsenen ereignet, mechanisch seine Hände in den Mund steckt, um die unangenehmen Empfindungen, die es darin erleidet, zu entfernen? Die Röthe der Wangen, die Hitze des Kopfes fallen überdieß den Müttern in einem Alter der Kinder auf, wo bei diesen die Ed= und Backenzähne durchbrechen; ebenfo verhält es sich mit ben Behirnerscheinungen, bem Anfschrecken im Schlase, den Krämpsen, Fieberansfällen, Verdamungsstörungen aller Art und bessonders mit der Diarrhoe. Es ist gewiß, daß diese Zufälle in dem Alter von einem bis zwei Jahren viel gewöhnlicher sind, als in jeder andes ren Periode des kindlichen Lebens.

Auch hat man immer diese Lebenszeit als fritisch bezeichnet, welche unter diesen jungen We= sen viele Opfer fordert. Diese Thatsachen sind unbestreitbar, sie sind uns wie allen Beobachtern aufgefallen und wir sind weit entfernt dieselben in Zweifel zu ziehen. Wir versuchen nur zu beweisen, daß man ihnen eine falsche Erklärung gibt, wenn man sie bem Zahnprozesse zuschreibt. Wir find überzeugt, daß zwischen diesen und den oben bezeichneten Erscheinungen fein anderer Zusammenhang besteht, als ein rein zufälliges Zusammentreffen. Es ereignet sich sehr oft, daß ein Zahn zu berselben Zeit durchbricht, als die Zeichen verschiedener Krankheiten zum Vorschein kommen. Man ruft alsogleich aus, indem man auf den Zahn hinweist: Sehen sie, was das Kind frank machte! Es ist schlechterbings, wie wenn ein Wurm beim

After oder beim Munde heranskommt; man bestrachtet ihn als das unmittelbar schädliche Wesen und benkt nicht mehr daran nach einer anderen Ursache zu forschen. Man achtet nur auf das, was in die äußern Sinne fällt und sieht nicht weiter.

Man bedenke nur, wie leicht die Zähne und Unpäßlichkeiten aller Art sich miteinander zeigen.

Eines Theils soll das Kind vor vollendetem 2. Jahre 16 Zähne bekommen, anderer Seits muß das Kind in Folge seiner Schwäche, der Sorgslosigkeit und unnatürlichen Leitung seiner physischen Erziehung sehr oft krank werden.

Wenn die Sterblichkeit im Kindesalster sehr groß ist, so begreift man leicht, wie zahlsreich die Unpäßlichkeiten und Krankheiten sein müssen, welche das Kind nicht ins Grab bringen.

Der Umstand, welcher den bezeichneten Frrsthum veranlaßt, nämlich das Insammentressen irgend eines krankhaften Instandes mit dem Durchsbruch eines Jahnes, weshalb man fälschlich den einen dem andern zuschreibt, muß folglich sich sehr hänsig ereignen.

Aber, wird man sagen, wenn die Krantsheitszusälle, welche beim Kinde zwischen dem 1. und 2. Jahre vorkommen, nicht durch den Zahnsprozeß verursacht werden, warnm ist also dieses Alter so fruchtbar an Krankheiten und woher kommen diejenigen, bei denen man gewöhnlich den Zahndurchbruch beschuldigt?

Nichts scheint uns leichter als das zu erklästen. Man nennt diejenigen Lebensepochen ein kristisches Alter, während welcher wichtige Unwandslungen im menschlichen Körper vor sich gehen, welche ihn so lebhaft ergreifen und erschüttern, daß darans oft tödtliche Zufälle entstehen. Das Alter welches uns beschäftigt, nämlich jenes von ein bis zwei Jahren ist dieser Bedeutung nach eines der am meisten kritischen des menschlichen Lebens.

Zwei Hauptumwälzungen gehen beim Kinde in dieser Periode vor sich. Erstens begibt es sich des rein thierischen oder vegetativen Lebens, welches es während der ersten Lebensmonate geführt hat, um allmälig mit der Außenwelt in Wechselwirkung zu treten, zweitens wechselt es in Folge des Entewöhnens gänzlich die Nahrungsweise.

Betrachten wir die Wirkungen dieser doppelsten Metamorphose.

Das Alter, welches uns beschäftigt, ist basjenige, in welchem das Kind zu gehen, zu stammeln lerut, wo Alles auf ihn einen Eindruck macht, Alles seine Ausmerksamkeit in Auspruch nimmt. Bisher ließen die äußeren Gegenstände, vor seinen Augen vorüberziehend, nur ein flüchtiges Bild darin zurück.

Das Kind sah, aber betrachtete nicht. Es lebte unr, um zu verdauen und die Eindrücke von Außen berührten sein Nervensustem unr obenhin. Wenn ein Kind aber einmal geht, so fängt es ein ganz neues Leben an.

Welch ein Bedürfniß der Thätigkeit, welche Lebhaftigkeit, welche Ungeduld bei dem geringsten Hinderniß, welches sich seiner Lanne entgegensett! Iedermann findet darin ein Vergnügen seine erwaschenden Fähigkeiten auszubilden.

Man spricht mit ihm maushörlich, man fragt es aus, man freut sich eines jeden Wortes, welches sein Mund zu stammeln vermag. Man führt jeden Augenblick neue Gegenstände seinen Blicken

vor. Die lebhaftesten Empfindungen bringen be= ständig burch alle seine Sinne bis zu seinem zar= ten Gehirne. Es gleicht einem Reisenden, welcher in einem unbekannten Lande ankommt, wo ihm Alles neu erscheint. Es gibt gewiß keinen Ab= schnitt des menschlichen Lebens, wo das Nerven= sustem so oft und so lebhaft erschüttert wird. Soll man sich dann darüber wundern, daß die Kinder unter dergleichen Umständen Aufregungen, uns ruhigem Schlafe und Krämpfen unterworfen sind? Warum nimmt man, um diese Erscheinungen zu erklären, seine Zuflucht zu dem Zahnprozeß, welcher in Wirklichkeit schon im Mutterleibe beginnt, nach der Geburt ohne Unterbrechung sich fortsekt und unmerklich laugfam sich vollendet ohne größe=. rer Kraftanwendung von Seite bes Organismus, als bei allen andern Knochenpartien, welche sich gleichzeitig in den übrigen Theilen des Körpers entwickeln?

Wahrlich es wäre noch wunderbarer, wenn man diese zarten Nerven, die so erregbaren Sinne, das noch weiche Gehirn sehen würde, ohne Stös rung und ohne Sturm den Erschütterungen zu widers stehen, welche sie unaufhörlich von allen Seiten treffen.

Eine andere nicht weniger gründliche Veränderung geht beim Kinde während der erwähnten Periode, zwischen dem Ende des ersten Lebens= jahres und dem Allter von zwei bis dritthalb Jahren vor sich. Man entzieht ihm das so milbe Nahrungsmittel, bessen Zusammensetzung seiner Dr= ganisation so gut entspricht und welches ihm die Vorsehung in den Brüften der Ernährerin verschafft hatte. Man unterzieht den Magen einer fünstlichen Ernährung, welche verschiedenartig, oft schlecht bereitet und deren Bestandtheile im Allge= meinen mit geringer Rücksicht gewählt sind. Welche Probe für Magen und Gebärme, welche durch eine so lange Zeit an die milde Berührung der Milch gewöhnt waren! Ist es zu wundern, wenn ein solcher Wechsel krankhafte Erscheinungen von Seite der Verdauungswege hervorruft und wenn die Kinder häufig mit Diarrhoe behaftet werden?

Und wenn man an alle ihre Abweichungen von der Lebensordnung, an alle die unverdaulichen Stoffe denkt, welche man ihnen zu essen gibt aus Mangel an Kenntniß berjenigen, die ihnen am besten zukommen, oder um sich die Mühe der Besteitung zu ersparen, wenn man die unzähligen Uebertretungen der Gesetze der Diätetik überlegt; welche die Unwissenheit, die Sorglosigkeit und die Vorurtheile der Familien täglich begehen, so ist man wahrlich gezwungen sich zu fragen, wie man hat glauben können, daß es nöthig wäre zur Daszwischenkunst der Zähne die Zuslucht zu nehmen, um die Verdauungsstörungen zu erklären, welche sich so häusig bei Kindern dieses Alters zeigen.

Wäre es möglich, daß es anders sein könne? Endlich der letzte der Zufälle, welche wir als dem Zahnprozesse fälschlich zuschrieben, aufgezählt haben, ist das Fieber.

Wie könnte man sich darüber wundern, daß die Kinder während dieser Periode ihres Lebens oft von Fieberanfällen heimgesucht werden, wo ihre Organisation so vielen Störungen unterworsen ist? Aber man bedenke, wie sich der Irrthum, welcher dieses Fieber den Zähnen zuschreibt, in den Kopf der Mütter einschleicht: Das Fieber führt Hiße des Mundes, Durst, Nöthe der Wans

gen nach sich; alsogleich nehmen die Mütter die Wirkung für die Ursache und rusen, daß die Zahnsarbeit schwierig, und das Fieber ihre Folge ist.

Wir sind täglich Zenge solcher Täuschungen. Eine Fieberbewegung wird beim Kinde sehr leicht hersvorgernfen. Eine mühsame Verdanung, eine geringe Verkühlung reichen hin, um dieselbe herbeizusühren.

Bei der Leichenöffunng eines Kindes, dessen Tod den Schwierigkeiten und den Schmerzen des Zahnens zugeschrieben wurde, ist man nie im Stande, anatomische, auf den Zahuprozeß sich beziehende Strukturveränderungen aufzusinden.

Manche Schriftsteller, um zu erklären, daß der Durchbruch der Zähne, welcher ihnen in der ersten Kindheit so gefährlich zu sein scheint, bei den Kinsdern von sieden dis zehn Jahren unmerklich vor sich geht, sind gezwungen zu einer Hypothese ihre Zuslucht zu nehmen, welche nicht im Geringsten begründet ist. Sie seßen voraus, daß die jungen Kinder mit einer übermäßigen Empfindlichkeit besgabt sind, welche die Kinder von sieden Jahren nicht besigen. Wenn man dieses auch zugibt, so wäre es wenigstens unmöglich zu läugnen, daß die

letzteren nicht gänzlich der Empfindlichkeit beraubt sind. —

Wie werden sie dann erklären, daß der Einsriß des Zahnsleisches durch den Zahn, welcher eine Art von Marter für den Sängling sein soll, bei dem Kinde von sieben Jahren ohne den geringsten Schmerz geschieht? Dieses müßte wenigstens einen Schmerz erleiden, welcher dem Grade der Empfindslichkeit, mit der es begabt ist, im Verhältnisse steht. —

Wir glauben aber, daß dieses Uebermaß von Empfindlichkeit den jungen Kindern ohne Grund zugeschrieben worden ist. Unsere Meinung über diesen Gegenstand ist von der anderer Schriststeller ganz verschieden.

Betrachtet das lebhafte, ungestüme, aufregbare kleine Mädchen von neun Jahren; betrachtet eine magere blasse Fran von 25 Jahren, welcher die geringste Gemüthsbewegung eine Dhunacht zuzieht, das geringste Leiden die lebhafteste Schmerzäußesrung entlockt, welche nach ihrem eigenen Ausdruck ganz nervös ist; und saget mir, wie es kommt, daß das erste seine 28 bleibenden Jähne, und die

zweite ihre vier Weisheitszähne bekommt, ohne daß fie davon die geringste Empfindung haben?

Wir behaupten, daß sie doch viel lebhafter fühlen, als ein Kind von sechs Monaten. In der That tritt jedes organische System erst dann in seine volle Thätigkeit, nachdem seine Ausbildung vollendet ist. Die Hauptfunktion des Nervensu= stems ist die der Empfindung. Nun aber ist der Neugeborne noch ein unvollkommenes Wefen, des= sen Organisation sich erst vervollständigen soll. Man kann die Zeit, welche mmittelbar nach der Geburt, und während des ersten Jahres verläuft, eine Reihenfolge von Bildungsvorgängen nennen, deren eine Hälfte im Schooße der Mutter und die andere Hälfte außer demselben stattfindet. Alles trägt beim Neugebornen den Siegel der Schwäche an sich. Sein Leben gleicht einer schwachen Flamme, welche der Hauch der Krankheit oft mit furchtba= rer Schnelligkeit auslöscht. Während der ersten Monate sind seine Sinne kann geweckt; es lebt ein rein vegetatives Leben. Sollte man wegen sei= nes häufigen Geschreis eine übertriebene Empfind= lichkeit bei ihm voraussetzen? Aber das Kind be=

Supfindungen aus was immer für Ursachen und von was immer für einer Natur zu äußern; das ist seine Art, sein Dasein zu bezeugen, das ist seine Sprache, um seine Begierden, seine Eindrücke aller Art kund zu geben. Das geringste Unwohlsein, das kleinste Bedürsniß macht es schreien, weil es nicht anders ausdrücken kann, was in ihm vorgeht, und weil ihm überdieß das Gefühl von Iwang gänzelich fremd ist, wodurch es geschieht, daß man in einem andern Lebensalter die Kundgebung irgend eines Leidens zu unterdrücken weiß.

Alber in der That man kommt auf den Gesdanken, daß sein Nervensustem mit einer weniger lebhaften Empfindlichkeit begabt ist, als bis im Verlaufe der Jahre seine physische Organisation vervollkommt ist. Man bedenke nur, wie die chirursgischen Operationen von Kindern vertragen wersden. Man sieht oft Neugeborne nach der Operastion einer Hasenscharte in den folgenden Tagen munter, ruhig und mit Begierde sangen trotz der noch in den Lippen steckenden Nadeln; sie schlasen nach der Operation so ruhig wie früher. Glaubt

man, daß ein Kind von nenn Jahren oder eine nervöse Fran von 25 Jahren unter gleichen Um= ständen nicht mehr klagen würde?

## 8. Einwirkung der Kälte.

Nach einer fehlerhaften Ernährung vernrsacht die Einwirkung der Kälte die meisten Unpäßlich= feiten und schweren Krankheiten in der Kindheit.

Die Zahl der jungen Kinder, welche Entzün= dungen und Katarrhen unterliegen, ist bedentend. Besonders fordern diese Krankheiten von der Ge= burt bis zum dritten Lebensjahre zahlreiche Opfer.

Brustentzündungen bei den Kindern in der Wiege! Dieß erregt eine sehr große Verwundes rung bei den meisten Leuten. Man ist in den Fasmilien weit entsert dieß zu vermuthen. Die Kennseichen, welche bei Vrustentzündungen der Erwachssenen am meisten auffallen, das Seitenstechen, der blutig gefärbte Answurf mangeln beinahe immer bei denen der Kinder. Die Eltern vermuthen sehr häufig das wahre Nebel gar nicht, welches die

Gesundheit ihres Kindes stört; denn die zwei haupts sächlichen Irrthümer in Hinsicht der Würmer und der Zähne beherrschen gewöhnlich die ganze Arze neikunst der Mütter. Das mit einer Lungenentzündung behaftete Kind hat Tieber, dieses Fieber belebt seine Wangen, macht den Mund heiß und pappig; es führt oft die Finger dahin, gleichsam um den schlechten Geschmack, den es darin empfinzdet, zu beseitigen. Wenn diese Kennzeichen zum Vorschein kommen, ermangeln die Mütter nicht ausszurusen: Es ist kein Zweisel, es leidet au den Zähnen!

Der Schleim gelangt aus der Brust in die Rehle, reizt das Kind zum Husten und ruft oft sos gar, wenn er sich da ausammelt, beschwerliche Erstickungsaufälle hervor. Wie soll man dabei nicht an Würmer deuken, welche aus dem Magen in den Schlund gekrochen sind und das Kind zu ersticken drohen?

Das ist der enge und sehlerhaste Kreis, in welchem sich die ganze Krankheitslehre der Leute bewegt in Hinsicht dieser so zahlreichen Klasse der Kinderkrankheiten, nämlich der Entzündungen der

Lunge. Und während der von den Grillen des Zahnens befangene Geist in einer blinden Unthätig= feit verharrt, oder während man dem Kinde Wurm= mittel eingibt, um das eingebildete Eindringen der Eingeweidewürmer in den Schlund zu verhindern, macht die Anschoppung der Athmungswege rasche Fortschritte und führt schnell den kleinen Krauken zum Erstickungstobe. Dann rufen die Eltern aus: Armes Kind, es ist gestorben, weil es die Zähne hat nicht durchstechen können; ober auch: es ist durch die Würmer erstickt worden. Der Arzt seiner= seits, welcher die Leiche des Kindes öffnet, findet weder Würmer im Halse, noch Zähne in ihrem Durchbruch gehindert. Wiffet ihr, was er entbeckt? eine mit Entzündungsprodukten, Schleim, Eiter, Blut gefüllte Lunge.

Wie kann die Einwirkung der Kälte so schwere Folgen nach sich ziehen? Indem sie die Schweiß= poren der Haut verschließt und die Ansdünstung sowohl der Haut, als auch der Lunge vermindert.

Man umß die unmerkliche Hantansdünstung in Form des Dunstes von der stärkeren sichtbaren Schweißabsonderung unterscheiden; die Nolle, welche die erstere in der Gesundheit des Menschen spielt, ist sehr wichtig.

Wer würde glauben, daß vier Fünstel des Materials, welches durch die Nahrung täglich in den Körper eingeführt wird, auf dem zweisachen Wege der Hautausdümstung und der Lungenaussathmung entleert werden? Ein Fünstel nur geht mit dem Harne und dem Darmkothe ab.

Bei dem Kinde ist diese doppelte Thätigkeit noch mehr ausgeprägt, als bei Erwachsenen. In der That dient die Nahrung bei den jungen Wessen nicht nur zur Erhaltung des Körpers, sondern auch zu seiner Entwickelung. Die Natur hat dem Kinde einen lebhafteren Appetit gegeben; es verzehrt eine viel beträchtlichere Menge von Speissen. Es ist auch nichts gewöhnlicher bei Kindern, die sich auch wohl besinden und frästig sind, als gewisse Theile ihres Körpers, wie die Stirn und die Handslächen von einem mehr oder weniger reichlichen Schweiße beständig naß zu sehen.

Man nuß nur begreifen, wie die Einwirkung von Kälte, sei es, indem sie geradezu auf die Oberfläche der Haut einwirkt oder indem sie beim Athmen bis in die Brust eindringt, die doppelte Ansdünstung, die hier vor sich geht, behindern muß.
Es folgt daraus, daß die Stoffe, welche auf diesem doppelten Wege aus dem Körper ausgeführt
werden sollen, gegen die inneren Organe zurückgeführt werden, besonders gegen die Lungen, wo sie Anschoppungen, Entzündungen verursachen. Daher
konnnt es, daß die kalte Jahreszeit gewöhnlich sehr
fruchtbar au schweren Krankheiten ist und in welcher die Sterblichkeit die höchste Ziffer erreicht.

Man schreibt Ludwig XIV. eine Aleußerung zu, die voll Wahrheit ist, und unsere Ideen über die Frage, die uns beschäftigt, vollkommen in sich schließt. Der große König führte die Belagerung von Bisanz, und obwohl die Kälte, die sich fühlbar machte, ziemlich mäßig war, so waren alle Personen seines Gesolges über die vielsache Kleidung, die er anhatte, erstannt. Einer von ihnen nahm sich die Freiheit ihn zu fragen, ob er nicht zu heiß hätte. "Vielleicht, antwortete er, aber vergessen sie nicht, daß die Hige nur ein unbequemer Feind, während die Kälte ein lebensgesährlicher Feind ist."

Ludwig XIV. hat 77 Jahre gelebt.

Wir glauben, daß die schädliche Einwirfung der Kälte sich vielmehr auf der Hantobersläche kund gibt, als indem sie mit der eingeathmeten Luft in die Brust eindringt. In der That sieht man die Bewohner des Nordens die strengste Kälte ertrasgen und unbeschadet eine Luft von 24 Grad Kälte einathmen unter der Bedingung, daß die Oberssläche ihres Körpers durch dichte Bekleidung gessschützt ist.

Anch glauben wir, daß man die Kinder zu jeder Zeit kann spazieren führen, wenn man Sorge dafür trägt, ihre Hant gegen Einwirkung der Kälte durch hinlänglich warme Kleider zu schüßen. Wir meinen besonders Kinder, welche noch nicht lausen können. Die andern müssen sich auch durch Bewesgung erwärmen.

Es ist wesentlich hier einer Thatsache von großer Wichtigkeit zu erwähnen; nämlich daß das neugeborne Kind nicht hinreichend Wärme durch sich selbst erzeugt. Es erkälte sich mit der größten Leichtigkeit und benöthigt von einer künstlichen Wärme umgeben zu sein.

Es wird also rathsam sein, Kinder erst nach

Verlauf der ersten drei oder vier Monate, im Frühslinge, Sommer oder Herbst (nie im Winter) und auch dann nur an heitern windstillen Tagen, bei einer Temperatur von wenigstens 15 bis 18 Grad Wärme, auf freie mit Gras bewachsene ruhige Plätze oder in Gärten zu bringen.

Kinder, welche im Spätherbst zur Welt kommen, sollen erst im nächsten Frühlinge ansgetragen werden.

Man brancht selten zu fürchten, daß das Kind während der ersten Periode seines Daseins zu warm gehalten wird; gerade während der ersten zwei oder drei Jahre beobachtet man bei den Kindern die große Anzahl von Entzündungen der Athmungssorgane, welche aus Verkühlung entstehen; je zarter das Alter des Kindes ist, desto häusiger und gesfährlicher sind diese Krankheiten.

Aber auch dem Einfluße großer, anhaltender Hitze muß das Kind entzogen werden. Viele Krankscheiten, wie Blutandrang nach dem Kopfe, Krämspfe u. s. w. sind als Folge ihrer Einwirkung zu betrachten; daher als Regel gelten muß, daß das Kind nie starker Sonnenhiße, z. B. Mittags, anss

zusetzen sei, daß es vielmehr in heißen Tagen in den kühleren Zimmern zu verbleiben habe.

Die Lehren, welche wir eben vorbringen, wersten von Seite der Anhänger der lacedemonischen Erzichung lebhafte Einwürfe hervorrusen. Warum wird man sagen, die Kinder auch gewöhnen, so warm gekleidet zu werden? Man wird dadurch ihre Hant zarter und empfindlicher machen. Man soll sie gegen alle schädlichen Einflüsse abhärten, sie gewöhnen alles zu ertragen. Wir sind weit entsernt, eine weichliche und weibische Erziehung zu vertheidigen, besonders für die Knaben.

Wir geben zu, daß man die Kinder gewöhnen soll atmosphärischen Unbilden zu troßen.

Wir sagen nur, daß die Eltern sich nicht beseilen sollen, sie in dieser Hinsicht abzuhärten; sie haben genng Zeit dieß zu thun, wenn die Kinder älter geworden sind. Wartet mit der Abhärtung enerer Kinder gegen die Kälte, dis sie wenigstens fünf oder sechs Jahre zählen, auch mehr oder wesniger nach der Stärke ihrer Constitution. Ihr wersdet noch genng Jahre vor euch haben, um sie gesen die Unbilden der Jahreszeiten abzuhärten, bes

vor sie noch ihre vollständige Entwicklung erreicht haben. Aber wenn ihr die jungen Kinder zwingt, die Kälte einer rauhen Jahreszeit zu trozen, deren zarte Haut beinahe immer der Sitz einer milden Feuchtigkeit ist, so erklären wir euch im Namen der Erfahrung, daß viele unter ihnen davon zum Opfer werden.

Trefflich antwortet Leberer auf den Gemeinsspruch, mit dem man uns oft entgegentritt: "Man sehe ja die Kinder der armen Volksklasse, der Landsleute der Kälte und der Nässe ausgesetzt, recht kräfstig heranwachsen." Solch' ein Sprechen war nie in den Hütten des Volks der verschiedensten Länsder, hat nie dort geweilt, um die Opfer, die solchen Einflüssen fallen, zu zählen; hat nie die harte schwer durchdrungene Ingend der Neberlebenden beobachstet; sein Auge war blind für ihr frühzeitiges Alztern, blind für ihre körperliche und geistige Verkümsmerung.

Hier wollen wir auch die Gelegenheit benützen, des Bades und der kalten Waschungen bei Kindern zu erwähnen.

Das Baben bes Kindes in einem Wasser von

25 vis 26 Grad R. soll in der Regel während der ersten Monate täglich, nach vier Monaten jeden zweiten Tag, im zweiten Jahre wöchentlich wenigsstens zweimal, und in den späteren Kinderjahren wes nigstens einmal die Woche wiederholt werden.

Nach den ersten zwei Jahren kann man die Tems peratur des Bads und Waschwassers allmälig verrins gern, dis sie endlich gegen das sechste Jahr jener der Zimmerluft (180 R.) näher kommt.

An schönen Sommertagen ist das Baden im Flußwasser fünf= und mehrjährigen Kindern wohl zu empschlen, wenn sie sich dabei auf seinem sandigen Boden selbstthätig bewegen.

Bei Kindern jeden Alters, wenn diese an Fiesber, Husten, Durchfall darnieder liegen, so wie, wenn Ausschläge welcher Art nur immer sich zeigen, sollen Bäder nicht in Anwendung gebracht werden, bevor die Mutter ärztlichen Nath eingeholt hat.

Das von vielen anstatt des Badens empsohlene Waschen des ganzen Körpers gewährt dem nengebornen Kinde nicht nur keinesweges die nämlichen Vortheile, sondern kann selbst durch dabei leicht eintretende Erkältung höchst schädlich werden. Die kalten Waschungen des Körpers sollen erst bei Kindern, welche schon selbstständig gehen können, an Tagen, wo man sie nicht badet, mit Vorsicht bei erhöhter Temperatur der Zimmerlust, vorgenommen werden; doch darf der Nebergang vom Waschen mit warmen zum kälteren Wasser nur allmälig geschehen. Dabei wird das Kind nacht in ein trockenes Wasch becken gestellt, mit dem nassen Sörper abgewaschen, dann in ein Tuch eingewickelt, und abgetrocknet, woranf man es ankleidet, wenn die Waschung des Morgens vorgenommen wird, gesschieht sie aber gegen Abend, so wird das Kind schlassen gelegt.

Die oben angeführten Krankheiten, welche das warme Bad verbieten, gestatten auch die kalten Wasschungen nicht.

## 9. Einfluß der Jahreszeiten.

Alle belebten Wesen unterliegen dem Einflusse der Jahredzeiten. Die verschiedenen Wechsel des Pflanzenlebens sind der Folge der vier Perioden, welche das Jahr theilen, gänzlich unterworfen. Auf die Individuen des Thierreichs machen sie einen nicht geringen Eindruck.

Wie follte einem Arzte die Verschiedenheit nicht auffallen, welche zwischen den Krankheiten des Frühlings und jenen des Herbstes herrscht? Der allgemeine Gesundheitszustand bietet ein ganz entgegengesetztes Bild in diesen zwei Epochen des Jahresumlanfes dar. Zu Ende des Winters treten Entzündungen der Athmungsorgane, Katarrhe, Brustsellentzündungen, Halsentzündung, Schnupsen auf. Alle
diese Krankheiten kehren periodisch zu derselben Zeit
mit derselben Pünktlichkeit zurück, wie die ersten schönen Tage die Schmetterlinge und Grasmücken mit
sich bringen. Dem Sommer, welcher entslieht, solgen die Entzündungen der Verdanungsorgane, Durchfälle, Ruhr, gastrische und Wechselsieber.

Wir wären beshalb geneigt, das Jahr in ärztlischer Rücksicht in zwei Jahreszeiten einzutheilen, die schöne und schlechte, die kalte und die warme Jahreszeit. In der That ändert sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung unr zweimal des Jahres in einer streng verschiedenen Art, nach der Sommerhiße und nach der Winterkälte.

Wenn die erwachsenen Personen von der Einswirfung des Wechsels der Jahreszeiten leiden, um so mehr muß die zarte Organisation der Kinder davon ergriffen werden.

Ein Hauptumstand in der Gesundheit der Kinster ist die Leichtigkeit, mit welcher sie zuerst von Krankheiten befallen werden, welche die periodische Bewegung der Jahreszeiten hervordringt. Und doch sind die Eltern weit entsernt, dieses zu vermuthen. Wenn ein Kind zu Ende des Winters von einer Lunsgenentzündung oder zu Ende des Sommers von einer Darmentzündung befallen wird, so muthmaßen die Mütter kaum se die entsernte Ursache, welche in der Länge der Zeit die Gesundheit ihres Kindes gestört hat. Es sind beinahe immer die Würmer und die Zähne, welche sie voranssetzen, hier endigt ihr medizinischer Gesichtstreis, über den sie nicht weiter hinsans blicken.

Beachtet die richtigen Folgerungen, welche aus solchen Beobachtungen entspringen. Wenn ener Kind in der Jahreszeit, wo die Lungenkrankheiten herrschen, krank wird, so vergendet nicht die kostbare Zeit, ins dem ihr in dem Fantastereich der Zahnung und der

Würmer herumirrt, sondern fraget alsogleich, ob es nicht einen Lungenkatarrh oder eine Brustfellentzünsdung hat. Besindet man sich in der schönen Jahreszeit, im Monate August z. B., so gebet auf die Darmreizungen Acht, bewachet mehr als zu seder andern Zeit die geringsten Störungen des Magensund der Gedärme und seid viel strenger als sonst in der Wahl der Speisen.

Um die Kinder vor den Krankheiten zn schützen, welche der Wechsel der Jahreszeiten mit sich bringt, ist es nothwendig, ihre Diät zn überwachen und selbst nach der Jahreszeit zu ändern; bei der Annäherung des Frühlings soll man mehr, als zu jeder andern Zeit die zu reichlichen Mahle, die zu nahrhaften und zu hitzigen Speisen vermeiden, um sie vor dem Sästesübersluß zu verwahren; zu Ende des Sommers soll man an die Bevorstehung der Darmentzündungen denken, den Diätsehlern vorbeugen, eine leicht versdauliche Nahrung und abkühlende Getränke geben.

Familienmütter, haltet stets diese großen Einsstüffe vor Augen, welche das Leben euerer Kinder so mächtig berühren; höret auf, sich ewig in dem

engen und irrigen Kreise der Würmer und des Zahnens zu drehen.

## 10. Epidemien.

Die Kinder werden wegen ihrer größeren Emspfänglichkeit von den meisten epidemischen Krankheiten viel leichter ergriffen als die Erwachsenen.

Wir nennen epidemische Krankheiten diesenigen, von welchen die Bevölkerung zu unbestimmten Zeitsepochen befallen wird, und welche oft Zwischenräume von mehreren Jahren von einander trennen.

Diese Krankheiten sind dem zufolge den Einflüssen fremd, welche gewöhnlich in jeder Gegend ihre Wirkung äußern, wie das Wasser, der Boden, der Hinnelsstrich, die geographische Breite, die gewöhnslichen Bedingungen der Gesundheit. Ihre veranlassende Ursache ist zufällig in die Ortschaft eingeführt worden, wo man dieselben wüthen sieht.

Die epidemischen Krankheiten müssen einem bes
sonderen Stoffe zugeschrieben werden, dessen Träger
die Luft ist, welcher mit derselben durch das Athmen

in die Lungen eindringt, sich in allen Theilen des Körpers mit dem Blute verbreitet, und im menschlischen Organismus nach der besonderen Natur einer jeden der epidemischen Krankheiten verschiedene Zusfälle hervorruft. Die Lust spielt hier eine dem Wasser analoge Rolle, welches die Giste in sich aufgelöst erhält, welche durch ihre Einführung in den Magen wirken.

Woher können so mächtige Agenzien komsmen, und diese furchtbaren Krankheiten hervorrnsfen? Worin bestehen sie? Niemand weiß es, nichtsist geheimnißvoller, als ihr Ursprung und ihre innere Wesenheit. Sie entziehen sich gänzlich unsserer Wahrnehmung, sie sind keinem unserer Forschungsmittel zugänglich, sie offenbaren sich uns nur durch ihre fürchterlichen Wirkungen.

Welche große Fruchtbarkeit für unsere Einsbildungskraft entwickelt die Natur in ihren so mansnigfaltigen Schöpfungen! Außer den Gegenständen welche unseren Sinnen auffallen, und deren Versschiedenheit schon ohne Grenzen ist, hat sie eine Welt von unendlich kleinen Gegenständen geschaffen, die wir nur mit Hilse des Mikroskopes erforschen

können, und welche für sich allein eine zweite Welt bilben.

Aber das ist nicht Alles. Es besteht eine dritte Reihe von Schöpfnugen, deren Wichtigkeit beinahe noch größer ift, als jene ber zwei ersten, es ist jeue der mmvägbaren Materien, wohin die Eleftricität, der Magnetismus und alle jene Stoffe gehören, welche für und ungreifbar find, in beren Wirkungen aber bie größten Phanomene der Natur bestehen, unter diese reihen wir die Grundursachen der großen Epidemien. Wie jene sind auch biese für uns ungreifbar. Der Eiter, welcher sich in den Pusteln des mit Blat= tern behafteten Kranken bildet, unterscheidet sich, chemisch untersucht, in nichts von dem gewöhn= lichen Eiter. Und doch kann ein Tröpschen dies fer Flüssigkeit unter die Oberhant eines gesunden Menschen gebracht, in diesem eine tödtliche Blatternkrankheit verursachen. Bis jest ist es auch keinem Naturforscher gelungen, während der Herrschaft einer Epidemie nur die geringste Abweichung in der chemischen Zusammensehung der Luft zu entdecken.

Verständigen wir uns zuerst über bas Wort Contagiosität, Austeckarkeit, welche von Bielen falsch begriffen und falsch erklärt wird. Wenn man behauptet, daß dieser Name nur denjenigen Krankheiten zukommt, welche man sich durch Berührung der Kranken ober der Gegen= stände, deren sie sich bedient haben, zuzieht, so wird die Zahl ber aufteckenden Krankheiten fehr verringert werden. Außer ber Kräte, ber Enphilis und bem Erbgrind wird man wenige Kranfbeiten finden, welche sich durch die unmittelbare Berührung ber Kranken weiter verbreiten. Wenn man aber jene Krankheiten austeckbar nennt. beren Verbreitung mittelft ber Ausbünftung vor fich geht, beren Ausgangspunkt die franken Körper sind, und welche sich in der Atmosphäre verbreitet, hernach in die gesunden Körper mit der eingeathmeten Luft eindringt, so behaupten wir, daß alle epidemischen Krankheiten contagiöse sind.

Alber das Wort Contagiosität (Krankmachen durch Berührung) paßt nicht in diesem Falle, man müßte es mit jenem der Insektion (Ansteckung) erssehen. Die medizinischen Schulen lenguen es,

daß das typhöse Fieber sich auf diesem Wege mitstheilen könne. Und doch beweisen die in kleinen Ortschaften beobachteten Thatsachen das Gegentheil auf die augenscheinlichste Weise.

Alle epidemischen Krankheiten z. B. Masern, Kenchhusten, Scharlach, Blattern, Typhus, Choslera, können sich auf diese Art weiter verbreiten. Warum erfahren alle Körper, in welche der epidemische Krankheitsstoff eindringt, nicht dieselben Wirkungen davon? Dieß kommt von der Verschiedenheit der individuellen Anlage. Haben die Physiker nicht die Beobachtung gemacht, daß alle Menschen nicht dieselbe Fähigkeit haben die Electricität zu leiten?

Die physische Constitution der Individuen spielt keine geringe Rolle in der Entwickelung epischemischer Krankheiten. Der eine wird von tödtlischen Blattern in seiner frühesten Jugend ergriffen, während der Andere ohne geimpst zu sein, zehn Spidemien von Blattern während seines langen Lebenslauses wird ohne Gesahr vorübergehen sehen; oder anch, wenn er davon befallen wird, so erreicht die Krankheit bei ihm nur einen sehr geringen Grad.

Gibt es Zeichen, um zu erkennen, ob ein In-

dividuum mehr oder weniger geneigt ist, diese oder jene epidemische Krankheit sich zuzuziehen? Man hat kein solches entdeckt. Mitten in dieser Unge-wisheit ist das Vernünstigste immer voranszusehen, daß jede Person diese unangenehme Unlage in sich haben kann, und darnach zu handeln.

Dieser besondere Zustand des Organismus, welchen wir mit dem Namen der Predisposition belegen, ohne ihn näher bestimmen zu können, hat oft wenig zu bedeuten, wie es der folgende Fall beweist: Wir haben zwei liebliche Zwillinge seit ihrer zarten Kindheit behandelt, welche körperlich einans der so ähnlich waren, daß es uns stets unmöglich war, den einen von dem andern zu unterscheiden. Sie waren auf dieselbe Art erzogen, aßen dasselbe, lagen beisammen, mit einem Wort sie waren unter ganz gleichen Umständen gepslegt, es war von ihnen vor dem Alter von eilf Jahren nie der eine ohne dem andern krank. Es herrschte eine merkwürdige Gleichsheit in allen ihren Krankheiten; dieselbe erreichte aber ihre Grenzen.

Sie waren eilf Jahre alt, als der eine von ihnen von Masern befallen wurde. Der andere

Zwilling, auch ein Mädchen, hörte nicht auf bei seiner Schwester während der ganzen Dauer der Kranksheit zu schlasen. Wir zweiselten nicht im gezringsten, daß diese die Masern ebenfalls bekommen werde. — Doch die Krankheit hatte sie zu unsserer großen Verwunderung gänzlich verschont.

Die Krankheitsaulage kann in einem geswissen Alter, während einer langen Lebensdauer nicht bestehen und sich viel später zeigen. Es gibt Personen, welche bis über 50 Jahre alt wersden, ohne die Blattern zu bekommen; sie sind nicht geimpst, können tropdem eine große Zahl von Blaternepidemien vorübergehen sehen, sogar mit Blatern Behaftete besuchen, ohne davon befallen zu werden. Dieselben Personen können aber noch nach ihrem fünszigsten Lebensjahre daran erkranken.

Wir wollen nun die hauptsächlichsten Irrthüs mer angeben, welche unter den Leuten in Hinsicht der epidemischen Krankheiten herrschen. Man weiß daß nach unserer Ansicht alle diese Krankheiten wahre Vergistungen sind, durch ein sehr seines und oft sehr gefährliches Gift verursacht. Wir sind daher weit entsernt die ungereinte Ansicht zu theilen, daß

einige dieser Krankheiten, wie die Blattern der Gestundheit zuträglich sind, daß sie blutreinigend wirsten, indem sie die verdorbenen Säste des Körperstentsenen. Nichts ist gefährlicher, als solche Ideen. Sie sind dennoch ziemlich allgemein verbreitet. Wir haben einen ehrwürdigen Herrn gekannt, welcher dieselben in seinem Wirkungskreise verbreitet und dadurch die Eltern von der Impfung abwendig gemacht hat.

Nein, keine dieser Krankheiten ist nüplich. Alle sind gefährlich.

Man sieht auch Eltern, welche gar keine Vorssicht beobachten, um ihre Kinder vor Masern oder vor Scharlach zu schützen, unter dem Vorwande, daß die Kinder davon früher oder später befallen werden müssen. Das ist eine falsche Idee und em unvernünstiges Verfahren.

Man sieht viele Erwachsene, die niemals an diesen Krankheiten gelitten haben. Nichts verpflichtet die Kinder einen gleichen Tribut zu zahlen. Uebers dieß weiß man nie vorans, ob ein Kind die Anslage besitzt von diesen Krankheiten in schwerer oder leichter Weise befallen zu werden; es ist immer ein gefährliches Glücksspiel, wozu man sich verleiten

läßt, indem man das Kind der Ansteckung aussetzt. Wir haben mehrere Male Eltern bitter berenen gesehen, daß sie auf gleiche Art verfahren haben.

Alber, wird man uns sagen, wird enere Lehre über die Verbreitungsart der epidemischen Krankheisten uicht diesenigen von den Kranken verschenchen, welche von der Natur bernfen sind, für sie zu sorsgen und sie zu warten? Werden sie nicht durch die Furcht zurückgehalten, das unsichtbare Gift in sich aufzunehmen, womit die sie umgebende Luft gesichwängert ist?

Wir begreifen nicht, wie Menschen so seige sein können, einen Verwandten, einen Freund zu verlassen, welcher leidend und in Todesgefahr darniederliegt. Man kennt die Strafe, welche das Kriegsgesetz dem Soldaten auserlegt, welcher am Tage der Schlacht dem Feinde den Rücken kehrt.

Ist er etwa schuldiger als jener Bruder, welscher seinen sterbenden Bruder slieht, — als die obrigkeitliche Person, der Priester, der Arzt, welche ihre Pflicht zur Zeit einer Epidemie vergessen, oder welche sie nur zur Hälfte erfüllen?

In der That, wenn eine Spidemie in einer

Stadt oder in einer Gegend wüthet, ist es nicht nöthig, sich einem Kranken zu nähern, um die Krankeheit zu bekommen, wenn man in einem gewissen Grade die geheimnisvolle Anlage dazu in sich trägt.

Wenn ihr eine starke Anlage zu einer Kranksheit in euch traget, so werdet ihr höchst wahrscheinslich der Austeckung nicht entgehen, wenn ihr anch noch so weit fliehet, weil es euch unmöglich sein wird, eine gewisse Menge des Krankheitsstoffes mit der Luft des Ortes einzuathmen, wo die Krankheit wüthet. Wenn ihr aber keine Anlage dazu habet, so könnt ihr in der Nähe der Kranken leben, wie die Priester, die Aerzte, die Krankenwärterinnen, welche gewiß nicht häusiger als andere Leute erskranken.

Schenen wir uns nicht die Ansteckarkeit epides mischer Krankheiten öffentlich anszurufen, damit man sich nicht unmützer Weise der Gefahr anssetz, diese Krankheiten sich zuzuziehen, indem man densenigen die damit behaftet sind, unzeitige Besuche macht. In der That, obgleich die Luft den Krankheitsstoff auf eine gewisse Entfernung vom franken Körper trasgen kann, ist es gewiß, daß se mehr man sich das

von entsernt, das Gift in der Luft desto mehr vers
dünnt ist, während die Luftmenge, welche den Krans
fen unmittelbar umgibt, das Gift im höchsten Grade
der Verdichtung enthalten muß.

Wir werden nicht unterlassen hier einen Irr= thum zu bekänwsen, welcher die Ausschlagssieber, die Masern, die Blattern, den Scharlach betrifft und die tranrigsten Folgen nach sich zieht. Für die meisten Lente besteht die ganze Krankheit in dem Ausschlage, welcher an der änßern Hant entsteht. Ihre Einbildung wird unr von den Erscheinungen berührt, welche an der Außenfläche des Körpers vor sich gehen und in die Sinne fallen, es ist wie bei den Würmern und Zähnen. In den Angen des Arztes im Gegentheil ift der Zustand der Hant unr untergeordneter Art. Die Hanpterscheinung besteht in dem lebhaften Fieber, in der heißen Gährung bes Blutes, welche bas aufgenommene Gift her= vorruft. Das Wesen der Kraukheit besteht eben so gut in den allgemeinen Zufällen, als diese immer dem Ansschlage vorangehen und ihn oft überdanern; die Entzündung der Hant ist unr der Aussluß und in gewisser Weise ber änßere Ausbruch der Flamme,

welche das Innere des Körpers verzehrt. Wenn der Kranke unterliegt, so ist es das innere Leiden, wel= ches ihn burch seine übermäßige Seftigkeit töbtet. Man barf nicht glauben, daß ber änßere Alusschlag davor schütt; man sieht oft Blattern= und Schar= lachfranke mit einem sehr reichlichen Ausschlage sterben. Die Heftigkeit bes Ansschlages ift ge= wöhnlich der des Fiebers angemessen, welches selbst mit dem Grade ber epidemischen Vergiftung im Ver= hältniße steht. Wenn man Kranke sterben sieht, bevor der Ausschlag zum Vorschein kam, oder nach dem er verging, so ist es nicht deßhalb, weil er nicht erschien oder weil er verschwunden ist; dieß kommt daher, weil das Uebel solche Verwüstungen im Innern des Körpers angerichtet hat, daß der gewöhnliche Verlauf der Krankheit gestört worden ist und ihr äußerer Ausbruch darunter gelitten hat.

Aus diesem Vorurtheile, welches sich des Geistes der Leute in Hinsicht des Hautansschlages bemächtigt, folgt, daß sie sich bemühen, die Haut der Kranken durch alle möglichen Mittel zu reizen. Sie ersticken sie beinahe unter vielsachen Bettdecken und überschwemmen den Magen mit fast kochenden

Getränken. Diese Mittel würden bei einem Kinde das Fieber hervorrnsen, wenn es dasselbe auch nicht hätte! Aber sie müssen die Gährung des Blutes bei den Kranken, welche schon durch ein hitziges Fieber verzehrt werden, auf eine gefähreliche Weise vermehren.

Dieser Gebranch ist sehr gefährlich. Es ist gewöhnlich bei den Ansschlagsfiebern wesentlicher, die Fieberbewegung zu mäßigen, als hervorzuru= fen. Milbe laue Getränke ober gestandenes Wasser bekommen solchen Kranken im Allgemeinen am besten. Der Kranke soll nicht wärmer zugebeckt werben, als in seinem gesunden Zustande. Oft sieht man die hitigen Hantausschläge bei armen Kindern ganz gefahrlos verlaufen, welche empfind= licher Kälte im Freien ansgesetzt werden. Wir haben eine arme Fran gesehen, welche im Winter bei mehreren Graben Kälte mit ihrem Kinde von zwei Jahren gezwungen war, eine Wanderung zu unternehmen; der Körper des Kindes war vom Kopfe bis zu ben Füßen mit großen Blatterpufteln besetzt. Dieses Kind, mit schlechten Fegen nur halbgekleidet, war seit dem Anfange der Krant= 10 \*

heit beständig der Einwirkung einer lebhaften Kälte ausgesetzt und hatte nur eiskaltes Wasser getrunsten, welches von der Mutter aus dem Brunnen den sie am Wege fand, geschöpft wurde.

Und doch hat sich der Ausschlag vollkommen ausgebildet und das Kind erschien nicht fränker, als wenn es immer in einem gut ausgewärmten Bette sorgsam gepflegt worden wäre.

Was wir eben in Hinsicht der Ausschlagsies ber gesagt haben, gilt ebenfalls vom Schweißsieber, Friesel und Typhus.

Bevor wir diesen Gegenstand verlassen, wollen wir noch einige Worte über die Impfung und über die Vorurtheile, welche in Betreff derselben herrschen, sagen.

Die Impfung soll im Allgemeinen erst im dritzten Lebensmonate und zwar im Frühlinge oder im Herbste vorgenommen werden, wenn nicht die Gefahr der Blatternansteckung dieselbe noch früher oder die Kränklichkeit des Kindes die Verschiebung derselben fordert.

Wir betrachten die Impfung als eine der bewunderungswürdigsten und kostbarsten Entdeckungen des meuschlichen Geistes. Die Blattern sind die einsige epidemische Krankheit, für welche man ein Vorsbanungsmittel gefunden hat. Mit welch' einem Eifer sollte man dazu seine Zuslucht nehmen, austatt der Lanigkeit, welche viele Lente noch an den Tag legen, wenn sie ihre Kinder sollen impsen lassen! Aber die Impsnug stört oft ihre Gesundheit, sagen sehr viele.

Wir erklären bestimmt, nachdem wir mehrere hundert von Kindern geimpft, daß wir sehr selten schwere Infälle der Impfung folgen gesehen haben. Was wir oft beobachtet haben, ist folgendes: Ein Kind wird krank, kurz nachdem es geimpst worden ist, das ist die Kälte, unzweckmäßige Ernährungsweise oder eine ganz andere Ursache, welche seine Gesundeheit gestört hat, ohne daß die Impfung den geringsten Antheil daran genommen hätte. Aber man ermanegelt nicht, die Krankheit der Impfung zuzuschreiben.

Wie oft haben wir Eltern gesehen, deren Kind mit einem skrofulösen Uebel behaftet war, die Impfung als die Grundursache desselben beschuldigen, da sie seinen Ursprung in ganz anderen Umständen hätten suchen sollen.

Man darf jedoch nicht vergessen, daß ein geimpf=

tes Kind ebenso behandelt werden ninß, als wenn es mit wahren Blattern im geringen Grade behaftet wäre, deren Nachfrankheiten mit denen der eingesimpften Knhpocken große Aehnlichkeit haben.

## 11. Erblichkeit.

Die Erblichkeit soll nach Bergeret zu den Einsflüssen gehören, welche eine große Herrschaft über die Gesundheit der Kinder andüben.

Wie ein Ast von dem Stamme, auf dem er geswachsen ist, entnommen, soll das Kind alle Keime der Kraft oder der Schwäche, alle guten und schlichsten Anlagen des Stammes, der es erzeugt hat, in sich tragen.

Es findet sich aber kein Beispiel, daß Neugesborne, deren Eltern an Gicht, Stein, Hämorrhoisden, Verkrümmung des Näckgrates u. s. w., leiden, mit denselben Uebeln behaftet zur Welt kämen. Auch möchte es schwer zu beweisen sein, daß Kinder mit der Amwartschaft auf die Leiden ihrer Eltern geboren werden, da die Drüsen, die Verdanungsorgane, die

Nieren und Urinblase oft lange Zeit ihre naturgemäßen Verrichtungen ausgeübt haben, bevor sich die angeblich ererbte Krankheit wirklich entwickelte.

Vernunftgemäßer ist es wohl auzunehmen, daß die von den Eltern auf ihre Kinder übergehende Lesbensart auch bei diesen ähnliche Uebel hervorbringe, insosern die Erfahrungen aller Zeiten dafür spreschen, daß Nahrung und Lebensart die vorzüglichssten Umänderungen im Körper bewirken. Auch die hänsigere Entwickelung von Stroseln und Tuberstell in einer Familie läßt sich auf unzweckmäßige physische Erziehung, die sogenannte Wassersoft mit Mehlbrei u. s. w. zurückühren, indem man überhaupt Nichts unterläßt, was die Entwickelung jener Kranksheiten befördern kann.

Im Gegentheile sieht man oft, daß gichtische strosulöse, tuberkulöse, mit Hämorrhoiden, Stein n. s. w. behaftete Eltern Kinder erzeugen, die bei nasturgemäßer Ernährung und Behandlung völlig frei von diesen Uebeln bleiben, während die von den gessündesten Eltern gebornen Kinder bei einem eutgesgengesetzen Versahren, von allen angeblich erserbten Beschwerden ergriffen werden; überdieß

beobachtet man, wie Geschwister sich meistens in den verschiedensten Gesundheitszuständen befinden, folglich ganz abweichende Anlagen erhalten haben müssen.

Die einzige Krankheit, beren Erblichkeit man nicht bezweiseln kann, ist die Syphilis.

In der That die syphilitische Austeckung bemächstigt sich des Kindes im Mutterleibe. Oft stirbt es schon in diesem ab. Aber, wenn es nicht vor der Geburt gestorben ist, so kommt es oft in einem sehr elenden Zustande zur Welt.

Der mit Syphilis behaftete Neugeborne stirbt nicht immer. Es gibt alle Grade der syphilitischen Ansteckung. Aber, wenn es die Vergiftung überlebt, so wird seine Constitution mehr oder weniger tiese Spuren davon behalten.

Viele Aerzte behanpten sogar und nicht ganz ohne Grund, daß einige der sogenannten strosulösen Krankheiten von der Syphilis abstammen.

Die syphilitische Krankheit wird den Kindern nicht nur angeboren, soudern sie können dieselbe viel später auf eine andere Art durch Ansteckung von Seite anderer damit behafteter Lente sich zuziehen.

Nicht nur die schwangere Fran, welche an Sy=

philis erfrankt ist, kann dieses Uebel auf die Frucht übertragen, welche sie in ihrem Schooße trägt, sons dern auch der mit Syphilis behaftete Mann kann ein syphilitisches Kind erzeugen, während die Frau gestund geblieben ist.

Das Endergebniß getreuer Beobachtung ist, daß die schwächliche Körperbeschaffenheit und Kränklichkeit der Eltern weniger zum Verfall der Nachkommensschaft beitragen, als unzwecknäßige Ernährung und fehlerhafte Körperpflege.

## 12. Einwirkung der Luft, des Lichtes und der Bewegung.

Man kann nie den Mangel an Luft durch Diät und Arzneimittel ersetzen (Pringle) Wohin die Sonne nicht eindringt, geht der Arzt oft ein. (Sprichwort).

Nehmet einen Topf mit Blumen, welche auf einer täglich von Sonnenstrahlen beleuchteten Terrasse fräftig gedeihen, stellet ihn in ein Zimmer, wo die

Luft nicht erneuert wird, welches die Sonne niemals erhellt und betrachtet nach einer gewissen Zeit das Alussehen, welches jene Pflanzen darbieten. Die Blätter sind gelblich entfärbt, die Aleste sind versdünnt, die Blüthen haben ihren Glanz und Wohlsgeruch verloren. Ihr würdet vergeblich dieser Pflanze, welche so der Luft und der Sonne besraubt ist, die fetteste Erde geben, sie mit der genauesten Regelmäßigkeit begießen, ihr werdet sie immer verkümmern sehen.

Die beseelten Blumen, welche man Kinder neunt, verhalten sich gerade so, wie die Blumen unserer Gartenbeete. Wenn die Luft, die sie umsgibt, verdorben ist, wenn die Sonne niemals ihre belebenden Strahlen auf sie wirst, so zehren sie ab und werden bleich; ihr Fleisch wird schlaff, ihre Glieder dünn; die weißen Säste werden bei ihnen vorherrschend, welches noch nicht Strosulose ist, aber zu dieser sührt. Die wesentlichen Lebenssunctionen verändern sich und gehen in Zersehung und Schwäche unter. In armen Familien, welche dunkle und enge Kammern bewohnen, kann dieses täglich beobachtet werden.

Die Einwirkung einer reinen Luft und der Sonnenstrahlen bildet eine der wesentlichen Bedinsgungen einer fräftigen Gesundheit. Sie ist dem Menschen zwanzigmal nothwendiger, als eine gute Nahrung.

Lebensluft heißt ja seit lange ein Theil des und umgebenden Dunstkreises. Diese Lebendluft ist der Sauerstoff. Mit vielem Stickstoff, wenig Wafferdampf und noch weniger Kohlenfäure gemengt, stellt Sauerstoff die Luft dar, welche wir athmen. Während ber Sauerstoff in regelmäßigem Wechsel beim Einathmen in die Lunge strömen muß und dem Blute die geeignete Mischung er= theilt, rührt die Kohlensäure der Luft zum großen Theil her von dem Gemenge, welches Menschen und Thiere nach jedem Athemzug ausathmen. Vortreffliche Forschungen haben gelehrt, daß diese Kohlenfäure aus ber Luft in die Pflauzen bringt, um das Hauptnahrungsmittel bieser zahllosen grünen= den und blühenden Wesen abzugeben, welche den Sauerstoff großentheils aushauchen, ben ber Mensch mit Recht im vollsten Sinne bes Wortes seine und und der Thiere Lebensluft genannt hat.

Betrachtet die Hirten in den Gebirgsgegenden welche nur vom schwarzen Brote leben, die Arbei= ter der Ebenen, und die Winger des Hügellandes, welche oft nur eine grobe Nahrung zu ihrem Gebranche haben, ihr werdet über ihre Kraft und Lebhaftigkeit stannen, welche sie bei allen ihren Lebensthätigkeiten entwickeln. Begebet ench bann in die großen Fabriksstädte, und ihr werdet von Mitleid bewegt, indem ihr Männer mit bleichem Ausschen und hageren Gliedern, abgezehrte junge Mädchen und verkrüppelte rhachitische Kinder aus den großen Citadellen der modernen Industrie her= auskommen sehet. Dennoch nährt sich die Arbei= terklasse der großen Städte von Fleisch und von autem Kornbrote. Aber sie bewohnt im Allgemeinen Werkstätten und Kammern, wohin Enft und Sonne nur auf eine unvollkommene Weise bringen, während unsere Landwirthe besonders in der schönen Jahredzeit, in ihren Wohnungen nur die Nacht zubringen und während des ganzen Tages der wohlthätigen Einwirkung einer reinen freien Luft und ber Sonnenstrahlen ansgesetzt bleiben.

Aber biejenigen Kinder unserer Dorfbewohner,

welche ihre Eltern noch nicht aufs Feld begleiten können, leiden viel von der Unreinlichkeit der Wohnungen. Wir glanben, daß dieses eine der Hanptursachen ist, warnm die Skrofeln sich noch oft unter der Landbevölkerung zeigen.

Es geschieht nicht blos in den Wohnungen der unteren Volksklasse, daß die Kinder dem Mansgel an reiner Luft und Licht ausgesetzt sind. Oft reiche Familien verwenden, um der Eigenliebe und Eitelkeit zu fröhnen, den gesündesten Theil ihrer Wohnung zu den Vergnügungen des Lurus und Prunkes, während die Kinder in enge und finstere Dachstuben verwiesen sind. Der Salon ist das vorzüglichste, geränmigste, am besten gelegene und luftige Stück der Wohnung.

Was das Schlafzimmer der Kinder betrifft, so bekümmert man sich nicht um seine Lage.

Ist es nicht immer gut genng? Man empfängt hier nicht die Besuche und gibt hier nicht die Feste. —

Wie oft muß der Arzt gegen solche Mißbräuche mit Bedanern anstoßen! Man wird übrigens in der folgenden Geschichte sehen, ob es leicht ist dieselben zu entwurzeln.

Wir wurden oft von der Fran X. gerufen, um ihre Kinder zu besuchen, beren Gesmbheit im= mer etwas zu wünschen übrig ließ; sobald man mit einem Unwohlsein fertig war, mußte man mit einem andern wieder anfangen. Diese Dame hatte einen großen Salon mit zwei Fenstern und ihr Schlafzimmer gegen Mittag gelegen; ber Rest ber Wohning lag gegen Norben und bas Stück, wo die Kinder mit ihrer Erzieherin schliefen, war ein Kabinet beinahe von der Größe einer Gefängniß= zelle. Es war nur von einem zweifelhaften Lichte erhellt, welches durch ein enges Fenster mit mat= ten Glasscheiben mühsam eindringen konnte. Wenn wir des Morgens in dieses Loch eingetreten sind, um hier die kleinen Kranken zu besuchen, so wurde uns fast der Athem verlegt. Mehr als einmal haben wir der Mutter fruchtlose Vorstellungen ge= macht, wie mirein die Luft ist, die man dort einathmet.

Eines Tages endlich erklärten wir frei, daß die wahre Ursache der beständigen Kränklichkeit, welche die Constitution der Kinder untergräbt, der Ansenthalt in einer so verdorbenen Lust wäre, daß es dringend nothwendig sei, sie davon zu befreien, indem dieß eine Lebensfrage für sie bildet.

- Wo wollen sie benn, mein Herr, daß ich sie hingebe? sagt uns die Dame.
- Madame, sie haben ihr Schlafzimmer, bas gerännig und luftig ist.
- Aber mein Herr, mein Schlafzimmer dient mir als kleiner Salon; er ist es, wo ich gewöhnslich empfange; ich habe hier oft Lente bis Mittersnacht, es ist mir numöglich darans eine Kinderstube zu machen.
- Wohlan! Madame, richten Sie sie in ihe rem großen Salon ein. Hier empfangen Sie nur einmal oder zweimal des Jahres; die übrige Zeit ist er hermetisch geschlossen. Sie benüßen ihn kann, während ihre Kinder den Vortheil haben werden, sich das ganze Jahr der Luft und der Sonne zu erfrenen, welche so leicht hineingelangen können.
- D! mein Herr, wo denken sie hin? Wird die Sonne nicht die Tapeten verderben? In wels chen Zustand, großer Gott, würden die Kinder die Parketen bringen und die werthvollen Möbeln,

die hier stehen, was wollen Sie, daß man damit aufängt? Nein, Nein, das ist unmöglich.

— Man begibt sich des Salons, Madame, wenn man es nicht anders thun kann. Es ist beseser die Gesundheit ihrer Kinder zu erhalten und den Sammt ihrer Divans zu opfern. Ich wieders hole es Ihnen, es handelt sich hier für sie um das Leben. Geben Sie ihren Salon auf und verschafsen Sie ihren Kindern Luft und Sonne; wenn nicht, so kann ich es nicht mehr über mich nehmen sie gesund zu machen.

Diese letzten Worte wurden mit einem Grade von Unwillen ausgesprochen.

— Wohlan mein Herr, ich will mir die Sasche überlegen, antwortete die Dame in einem troschenen und kalten Tone, der uns bewies, daß es Zeit ist das Gespräch abzubrechen.

Wir haben uns empfohlen.

Ihr glaubet vielleicht, daß unsere Vorstelluns gen einen Erfolg gehabt haben, daß diese Mutter durch unsere ungünstige Vorhersage erschreckt, sich beeilt hat, ihre Kinder dem verderblichen Einfluße, welcher ihre Gesundheit untergrub, zu entziehen? Nein, sie hat nichts bergleichen gethan, eine alberne und kindische Eitelkeit trug über das Gefühl, wels ches wir für das mächtigste in den Franenherzen halten, über die Mutterliebe den Sieg davon.

Man hatte uns gesagt, daß man die Sache überlegen werde. Wollt ihr wissen, welcher Art die Betrachtungen waren, welche unser Gespräch in dem Geiste dieser Dame hervorrief? Der Doktor, sagte sie zu einer ihrer Freundinnen, welche uns später davon benachrichtigte, ist ein besonders eigensinniger Mensch. Wenn er sich eine Idee in den Kopf gesetzt hat, will er nicht mehr davon abstehen. Und überdieß drückt er sich auf eine unglandlich dreiste Art aus; er hat sich beinahe grob gegen mich gezeigt.

Man behielt ben Groll gegen uns und die unglücklichen Kinder schliesen wie früher in dem Loch, während im großen Salon die Fensterläden forgsam geschlossen blieben, um die Tapeten vor der Wirkung der Sonnenstrahlen zu schützen.

Alber die Zeit ist gekommen, diese blinde Mutster wegen ihrem thörichten Uebermuthe gransam zu strafen. Der Tod hat schon die Zahl ihrer Kins

der gelichtet. Diejenigen, welche überbleiben, haben noch nicht das Jünglingsalter erreicht; werden sie es erreichen? Es ist wohl erlaubt daran zu zweiseln, besonders wenn sie noch die verdorbene Luft des engen Nestes einathmen.

Es ist wichtig, die Lust des von Kindern beswohnten Zimmers alle Tage zu ernenern. Nichts ist ungesünder, als mitten in einer, durch die Lussathmung vergangener Tage verdorbenen Lust zu leben. Tissot vergleicht diesenigen, welche es thun, mit Leuten, die ihre Excremente essen würden, um sich zu ernähren.

Die kleinen Kinder sollen nie in ihrem Bettschen so mit Vorhängen eingehüllt sein, daß die ganze Verbindung mit der Zimmerlust unterbroschen wird.

Verschafft also eneren Kindern Luft und Sonne, die reine Luft und das Licht, diese so mächtigen, uns von Gott geschenkten Stärkungsmittel, welche weder Gold noch Schweiß den Menschen kosten.

Der Mangel an Bewegung ist den Kinstern nicht weniger schädlich, als jener an Lust und Licht.

Im gesunden, durch keine äußeren Verhältnisse in der Entwicklung gehemmten, sich selbst übertassenen Kinde entfaltet sich frühzeitig das Vermögen der Selbstbewegung.

Anfänglich sei sein Bett, später der mit einer Decke oder einem Teppiche belegte, allenfalls mit einer Brustwehr (das sogenannte Viereck) umsschränkte Fußboden, an schönen Sommertagen ein bedeckter schattiger Rasen der Tumelplatz seiner ersten körperlichen Krastentwicklung, bis es durch allmäsliges Entfalten aller Glieder und ihrer Vermögen dahingelangt, sich im Gleichgewichte zu erhalten, und die im Stehen, Schreiten, Laufen und mnnstern Sprüngen erworbene Krast zur größten Ferstigkeit auszubilden.

In der Mehrzahl der Fälle lernen die Kinder zwischen dem 11. und 15. Monate gehen.

Die Bewegning regt die Lebenskräfte an und vermehrt die Thätigkeit aller unserer Organe. Die Unbeweglichkeit verursacht Stockungen der Säfte, vermindert die Hautansdünstung, verdickt das Blut und verändert seine Zusammensehung.

Man kann die Strofeln bei ben Hunden und

bei der Mehrzahl von Thieren beliebig erzeugen, wenn man sie während einer genng langen Zeit in einen engen Naum einsperrt, wo sie der Beswegung, der reinen Luft und der Sonne beraubt sind. —

Die moderne Erziehung scheint das bedansernswerthe Bestreben zu haben, die geistige Bilsdung über die Entwicklung der physischen Kräfte vorherrschend zu machen. Die Gesundheit der neusern Geschlechter leidet dadurch auf eine sehr merksliche Weise. Das Alterthum zeigt und ein ganz verschiedenes Schauspiel. Man betrachte, welche Wichtigkeit es der Gymnastis, dem Tanze und allen körperlichen Uebungen beilegte. Man kann sich nicht verhehlen, daß ein solches Versahren beitragen mußte, den menschlichen Körper auszubilden, welscher den griechischen Bildhauern die bewunderungsswürdigen Modelle der Venus, des Apollo, des Herfules abgegeben hat, Modelle, die heut zu Tage verschwunden sind.

Wir wollen hier noch einige Worte über einen Mißbrauch sagen, welchen wir oft mit Be= bauern sich in die Erziehung der Töchter einschlei=

chen sehen. Nach unserer Ansicht soll man sie vor= züalich zu dem Zweck erziehen, aus ihnen aute Kamilienmütter und kräftige Frauen zu bilden, die fähig find starke Kinder zur Welt zu bringen. Wir begreifen auch nicht, warum man, besonders in ben Familen von mäßigen Vermögensumständen, die jungen Mädchen in schönen Künsten unterrich= ten läßt, deren Ausbildung erfordert, daß sie meh= rere Stunden ununterbrochen in Unbeweglichkeit zubringen. Familienväter! wozu taugt es die Ge= sundheit enerer Töchter aufs Spiel zu setzen, da= mit ste Figuren ohne Ausdruck und seltsame Be= sichter auf die Leinwand schmieren lernen, während sie bei einer Erziehung, welche einen weiten, dem Kindesalter so nöthigen Spielraum der Bewegung läßt, und die angeborne Kraft ihrer Constitution erhöht, später lieblichen, rosigen Wesen bas Leben geben, beren Colorit die prächtigsten Bilder burch seinen Glanz verdunkeln wird, denn sie werden aus der Palette der so reichen und unerschöpflichen Natur hervorgegangen sein.

Hier ist auch der Ort eine Thatsache anzu= führen, welche den größten Einfluß auf die Zu= funft der jungen Lente in Hinsicht ihrer Gesundsheit außübt, wir wollen von der Wahl eines Standes und von der geringen Sorgfalt sprechen, welche man sich gibt, um jenen mit dem Tempesramente der Jünglinge in Einklang zu bringen. Man vergißt, daß dieß bei einer großen Zahl dersselben eine Lebensfrage bildet.

Wenn ihr ans einem jungen lymphatischen und schwächlichen Menschen einen Kanzleibeamten macht, so nehmt euch vor der Lungenschwindsucht in Acht, welche euch deuselben kast unsehlbar zwisschen dem 20. und 30. Jahre dahin raffen wird. Machet eher aus ihm einen Soldaten, einen Seesmann; er soll mit einem Worte eine Lausbahn betreten, welche ihm viel Bewegung in freier Lust und Sonne gestattet, ihr werdet eine viel größere Aussicht haben ihn zu erhalten, gleichzeitig wird er sich einer besseren Gesundheit erfreuen. Das ist ein Punst, welchem die Eltern nicht hinreichend ihre Ausmerksamkeit schenken; eine große Zahl der jungen Lente stirbt als Opfer des Leichtsinns und der Unüberlegtheit bei der Wahl ihres Standes.

## 13. Erregung des Nervensystems.

Die Nerven des Kindes sind schwächer und zarter als jene des Erwachsenen, eine längere An= strengung, eine zu starke Erregung macht sie viel leichter frank. Die Größe ihres Gehirns ist im Bergleich des übrigen Körpers beträchtlicher als in einem späteren Alter. Diefer Umstand macht ste zu Krankheiten des Nervensystems geeigneter, daher dieses Organ bei Kindern sehr geschont wer= den muß. Man muß sich hüten, ihre Nerven zu heftigen und zu oft wiederholten Erschütterungen auszusehen. Man soll ihren Geist nicht zu früh austrengen und aufangs nur durch einen mäßigen Unterricht in Anspruch nehmen. Man soll es verhüten, ihren Geist mit zu viel Ideen auf einmal zu beschäftigen und ihre Empfindbarkeit durch zu viele lebhafte und wiederholte Eindrücke zu erschüt= tern. Donné erzählt, daß ein Kind, welches mit seiner Familie in Italien eine Reise machte, welches die Mutter überall mit sich führte, und des= jen Angen sich jeden Tag eine Menge neuer Ge= genstände barbot, sich davon eine Nervenreizbar=

feit zuzog, welche nur durch ein ruhiges, gleich= förmiges Leben in freier Luft und in einer und derfelben Gegend beseitigt werden konnte.

Welches Erziehungssystem muß man für die früheste Kindheit befolgen? Soll man sie burch Bernunftgrunde leiten, indem man von dem ersten Erwachen ihrer Intelligenz an ihre Urtheils= fraft appellirt, oder ist es wohl nicht besser, sie durch die ganz einfache Idee des persönlichen An= sehens zu leuken, welches die kleinen Kinder so natürlich in ihren Eltern erkennen und an bessen Bestreitung sie nicht benken? Donné behanptet mit Recht, daß es bis zum sechsten ober steventen Jahre in Hinsicht der physischen und moralischen Erziehung allen möglichen Vortheil gewährt, das perföuliche Ausehen über die Kinder unverletzt zu bewahren und sich nur an das Gefühl des Gehorsams zu halten, ohne Alles basjenige, was später die komplizirteren Begriffe von Pflicht hinzufügen fönnen.

Eine geiftreiche und verdienstwolle Dame ers zog, und zwar sehr gut, ihre Kinder bloß mit den zwei Worten: "Dies nuß sein, und dies geht nicht;" diese zwei Worte schließen in der That die Grundsätze für die Erziehung der ersten Kindheit in sich.

Wir wollen nicht damit sagen, daß man mit Kindern wenig Worte machen soll, denn je mehr und je frühzeitiger man sich mit dem Kinde spreschend beschäftigt, desto eher wird es selbst sprechen lernen. Einige Kinder lernen schon mit sieden, mehrere mit vierzehn, und die meisten mit zwanzig Monaten sprechen.

## 14. Abhärtung.

Wenn wir den Eltern vorschreiben bei ihren Kindern Vorsicht zu gebrauchen, sei es in Hinsicht der Nahrung, welche sehr oft zu reichlich und schlecht zugemessen ist, sei es in Hinsicht der Kleisdung, da sie oft nicht hinlänglich warm ist, sei es in Hinsicht anderer Sachen, so begegnet es uns, alle Tage unsere Nathschläge mit folgender Antswort aufgenommen zu sehen, welche man uns mit einem ganz bestimmten und beinahe ironischen Tone gibt: Ah! bah! warum denn so viel Behutsamseit?

Muß man die Kinder nicht an Alles gewöhnen? Wollen Sie, daß man sie in einer Baumwollsschachtel aufziehe? Muß man sie nicht gewöhnen der Kälte zu widerstehen, alle Art von Nahrung zu nehmen, um ihnen einen guten Magen zu versschaffen? n. s. w.

Ja, wir glauben, daß ein sehr wesentlicher Punkt bei der Erziehung der Kinder darin besteht, ihnen gute Gewohnheiten beizubringen und unter diesen zählen wir jene, deren Zweck cs ist, sie gesgen die Einslüsse, welche die Krankheiten erzeugen, abzuhärten. Nur sagen wir, daß man nicht zu zeitlich damit aufangen soll, wenn man sich nicht schmerzlich verrechnen will.

Die Erziehung eines Kindes danert eine ge= ranme Zeit von Jahren, man hat genng Zeit vor sich.

In welchem Alter kann man ohne Furcht anfangen, sie allmälig gegen die Mehrzahl der Krankheitsursachen abzuhärten, damit sie von ihnen nicht so heftig berührt werden? In einem Alter, wo ihre Organisation schon eine gewisse Widerstandskraft den Algenzien der Zerstörung ent= gegen setzen kann. Welches ist dieses Alter? Das= jenige, wo der Tod aufhört, eine zu große Zahl von Opfern unter ihnen zu fordern, nämlich erst nach dem siebenten Lebensjahre.

Welche sind die feindlichen Einflüsse, welche die Sterblichkeit der Kinder in den ersten Lebenssiahren so groß machen, Trauer und Trostlosigseit in die Familien bringen? Vorzüglich sind es diesienigen, von denen wir in den früheren Kapiteln gehandelt haben, nämlich in erster Neihe eine sehslerhafte Ernährung und Verkühlung, hernach der Wechsel der Jahreszeiten, die Epidemien, der Mansgel an Lust, Licht und Vewegung, und eine zu starke Erregung des Nervensussens.

# 15. Verfahren, wenn ein Kind krank wird.

Aus den im Vorhergehenden anseinander gesetzten Lehren und Thatsachen geht hervor, daß wenn ein Kind frank wird, die Sorge der Eltern sich jeder anderen Sache eher zuwenden soll, als den Umständen, die gewöhnlich ihren Kopf einnehmen. Sie sollen daher gänzlich vergessen, daß das Kind Zähne macht, daß es Würmer haben

kann, sie sollen sich vielmehr folgende Fragen vor-

Hatte es nicht zu viel gegessen?

Die Speisen, die es genossen hat, entspreschen sie wohl seinem Alter?

War es nicht irgend einer Verkühlung auss gesetzt?

Befinden wir uns nicht in der Jahreszeit der Lungenentzündungen oder in jener der Darmreiszungen?

Herrscht hier nicht eine Epidemie in der Gegend? War das Kind vielleicht an einem Orte geswesen oder durch eine Gasse gegangen, wo eine epidemische Krankheit wüthet? Ist es mit Indivisuen, welche von diesen Krankheiten kaum genasen, in Berührung gewesen?

Hat es in solchen Verhältnissen gelebt, daß es nicht genng Luft, Sonne ober Bewegung geshabt hätte?

Ist nicht sein Nervensystem zu stark erregt, sein Gehirn zu viel angestrengt worden?

Das sind die allgemeinen Fragen, welche man in Angesicht eines franken Kindes an sich richten soll, ohne von der großen Zahl weiterer Umstände zu reden, die ebenfalls ihre Wichtigkeit haben.

Wenn man bie Ursache der Krankheit gestunden hat, so begreift man, daß es leicht ist ihre Natur zu bestimmen und daß die Behandlung durch eine Schlußfolgerung, die ganz einfach darans fließt, sich ergibt. Aber es ereignet sich oft, daß die Ursache dunkel, schwer zu bestimmen ist, und daß, um dieselbe zu entdecken, die Kenntniß der Natur des Uebels selbst, nach gewissen Charakteren sestgestellt, unumgänglich nöthig ist. Man sieht, daß das Probstem verwickelt ist und daß man es auf eine sehr bequeme Art vereinsacht hat, indem man die ganze Kinderheilfunde auf die Würmer und Jähne wälzte.

Es war kein großer Aufwand von Einbils dung nöthig, um Alles durch die eine oder die andere dieser zwei Ursachen zu erklären.

Es ist klar, daß die Kinderheilkunde, betrachs tet wie wir es verstehen, viel schwieriger ist, als jene von Erwachsenen; daß sie nur von den Aerzs ten strenge ansgeübt werden kann, und daß der beste Theil, welchen vernünftige Eltern wählen können, wenn ein Kind krank wird, ist ohne Verzung den Arzt holen zu lassen, welcher ihnen das größte Vertrauen einflößt.

Auch ist unsere Absicht, indem wir dieses Buch schrieben, nicht gewesen, die Leute die Kin= berheilkunde zu lehren, um ihnen glauben zu ma= chen, daß sie ihre Kinder selbst behandeln und Aerzte entbehren könnten. Wir haben im Gegen= theil beabsichtigt, ihnen zu beweisen, daß die Kinderkrankheiten weit entfernt wären, so einfach zu sein, als man allgemein glaubt; daß es höchst unvernünftig ist, die Behandlung derselben den Gevatterinnen und Hebammen zu überlassen, daß eine große Zahl von Kindern stirbt, weil die Eltern nur an Würmer und Zähne benkend eine kost= bare Zeit verlieren, theils mit Nichtsthun, theils, daß sie die vorgeblichen Augriffe dieser eingebil= beten Feinde durch alltägliche, manchmal gefähr= liche Mittel bekämpfen. Wir haben die Leute über die wahren Ursachen aufflären wollen, welche die Gesundheit ihrer Kinder stören, damit sie durch ihre abgeschmackte Theorie, ihre unzeitigen Beobachtungen und lächerlichen Einwendungen die Auftrengungen des Arztes nicht durchfreuzen, welcher die zweckmäßigen Mittel in Anwendung bringt, um das Leben dieser theuren Wesen ihrer zarten Ineigung zu erhalten. Wir maßen uns nicht an alle Welt zu unseren Ideen zu bekehren. In der ärztlichen Praxis lernt man kennen, daß es unter den Eltern sehr verschiedene Charaktere gibt.

Die Ginen, beren Grobheit um ihrem Hoch= muthe gleich kommt, der sie verblendet, gewohnt Jedermann in ihrer Umgebung zu beherrschen, be= handeln den Arzt beinahe in derselben Art, wie ihre Dienerschaft, glanden wenigstens eben so viel an verstehen, wie er, belästigen ihn mit ihren end= losen Erklärungen, hemmen jeden Angenblick seine Behandlung durch alle Arten von absichtlicher Un= terlassung und gebietherischem Begehren. Die an= dern verfahren mit dem Arzte, wie der Hof Lud= wig XIV. in Hinsicht der großen Prediger ihrer Zeit handelte. Man ging den Prediger Massillon anzuhören, ans Mode, ans Gewohnheit, ohne im Geringsten sich irgend eine Lust zu versagen, die er bekämpfte. Ebenso thun es sehr viele Eltern mit ihrem Arzte. Man läßt ihn zum Schein rufen, man erweiset ihm alle Arten von Höslichkeisten, man vernimmt seine Vorschristen mit einer Miene wohlwollender Ausmerksamkeit; aber im Grund des Herzens nimmt man sich fest vor, nichts davon zu befolgen, man erklärt in gelehrter Salbung, daß die Heilkunde nur eine muthmaßsliche Wissenschaft ist, und man bildet sich ein, einen geistreichen, des Molière würdigen Streich gemacht dem Doktor einen hübschen Possen gespielt zu has ben, indem man ihn in dem Glauben läßt, daß seine Verordnungen pünktlich ansgeführt worden sind.

Wir haben nicht für diese Gattung von Elstern geschrieben. Beklagen wir ihre Verkehrtheisten; wir haben seit langer Zeit die Neberzengung gewonnen, daß sie unverbesserlich sind.

Alber wir begegnen zur Entschädigung auch sehr oft Familienmüttern, welche mit einem aussgezeichneten Verstande, einem richtigen Urtheile besgabt sind, die sich um so weniger selbst vertranen, je scharssinniger ihr Verstand und je aufgestlärter ihr Geist ist. Einmal im Besitze vernünfstiger Grundsätze werden diese Mütter dieselben

nicht nur bei der physischen Erziehung ihrer Kinsper in Amwendung bringen, um ihre Gesundheit zu erhalten, sondern auch, weun diese krank wersden, wird der Arzt in ihnen eine mächtige Stütze bei der Anwendung der Heilmittel und der Leistung der Behandlung sinden. Solche Eltern siud unschätzbar am Krankenbette eines Kindes; denn die Vorschriften des Arztes werden unnütz, manchsmal sogar schädlich, wenn sie schlecht befolgt wersden. Diese sorgfamen und verständigen Mütter sind es, welchen wir vorzüglich diese Schrift emspfehlen.

Die Krankheiten im allgemeinen betrachtet, zeigen in ihrem Verlaufe zwei verschiedene Chasraktere. Bald tritt die Krankheit plötzlich auf, bricht mitten in einer vollkommenen Gesundheit aus, ruft sogleich Fieber, allgemeine Zufälle hers vor und dann sagt man, daß die Krankheit akut oder hitzig ist. Ein anderes Mal wird die Gessundheit nur langsam und unmerklich gestört, der Körper verfällt in einen Zustand von unentscheids darer Schwäche, langsamem und stusenweisem Versfalle. In diesem Falle heißt die Krankheit ch ros

nisch ober langwierig. Oft solgt dieser langwierige Krankheitszustand dem acuten, dessen Wirkung er bildet.

### a) Hikige Krankheiten.

Wenn ein Kind kurze Zeit nach seiner letzten Mahlzeit plötlich von einer Krankheit befallen wird. so ereignet es sich oft, daß die Verdaumg durch den Ansbruch des Uebels unterbrochen wird, und daß es die Speisen, welche der Magen enthielt, heransbricht, die Eltern glauben, daß ihr Kind nnr an einer Unverdaulichkeit leidet und fümmern sich weiter nicht. Vier und zwanzig Stunden ver= gehen, mauchmal zwei oder drei Tage, und bas Kind bessert sich nicht, man fängt unn an sich zu beunrnhigen. Wie oft sind wir in solchen Fällen gerufen worden. Die ersten Worte, welche aus bem Munde ber Eltern kamen, indem sie uns anrebeten, waren folgende: Mein Herr, wir glau= ben, daß unser Kind sich den Magen verdorben Einen Angenblick später sahen wir sie gang erstannt, als wir ihnen ankündigten, daß ihr Kind austatt einer Unverdaulichkeit mit einer Entzün=

dung der Gedärme, der Lungen oder mit einer ans dern hißigen Krankheit behaftet ist, welche man in voller Freiheit sich entwickeln ließ in der Ueberzengung, daß das Uebel nur von einem überladeznen Magen herkomme.

Man soll sehr diesen vorgeblichen Unverdanslichkeiten mißtrauen, weil sie dazu verleiten eine kostbare Zeit zu verlieren. Es gibt keine Gattung von Krankheiten, welche eine schnellere Hilse erfordern, als die hitzigen Krankheiten, wie z. B. die Bränne, die Gehirnhautentzündung, gewöhnlich Kopfsieber genannt, die Lungenentzündung.

Wenn das Kind nur an einer Unverdanlichsteit leidet, wenn sein ganzes Uebel nur in der Ueberladung des Magens besteht, so wird es durch das Erbrechen der Speisen, die ihn beschweren, uns mittelbar erleichtert. Alle Infälle verschwinden, es darf ihm weder Fieber, noch Abgeschlagenheit, noch örtlicher Schmerz zurückbleiben. Sehr oft sieht man es ohne Verzug wieder seine Fröhlichkeit geswinnen und sein Spiel ansangen.

Wenn die Unverdaulichkeit nur den Anfang einer andern Krankheit bezeichnet, so danert sie nach dem Erbrechen fort, das Kind befindet sich darauf nicht besser oder fühlt nur eine Erleichtes rung von sehr kurzer Dauer. Verlieret diese wessentliche Unterscheidung nicht aus den Augen; beshaltet sie wohl im Gedächtnise, damit ihr euch nicht überraschen läßt. Wir haben viele Kinder als Opfer dieses Irrthums fallen gesehen, welchen wir eben angegeben haben.

Ein anderes Vorurtheil, welches auch viel Unheil aurichtet, bezieht sich auf das, was man das Wachsen nennt.

Ein Kind legt sich ins Bett mit Fieber, Steifigkeit und Schmerzen in den Gliedern. Die Eltern sagen: das ist nichts, das sind Schmerzen vom Wachsen.

Die Krankheit verfolgt ihren Lauf, und diese Krankheit kann eine heftige Entzündung in ihrem Beginne sein.

Die Ansicht, daß das Wachsthum des Körspers örtliche Schmerzen und allgemeine Unbehagslichkeit hervorrusen kann, ist nach unserer Meinung nur ein Vorurtheil.

Wir begreifen in physiologischer Hinsicht

nicht, wie die natürliche Bewegung der Ernährung, welche der physischen Entwicklung des Individusums vorsteht, Schmerzen verursachen könnte und andern Theils gestehen wir offen, daß wir jedessmal als die Eltern uns Kinder vorgestellt haben, welche nach ihrer Meinung an Schmerzen vom Wachsen leiden sollten, erkannt haben, daß ihr Umvohlsein von einer ganz anderen Ursache herkam.

Wie die Würmer und Zähne, so ist auch das Wachsen nur ein Sündenbock, dessen man sich bestient, um das zu erklären, was man anders zu erkären unfähig ist.

Wenn ein Kind sich ins Bett legt, mit einer hitzigen Krankheit behaftet, so besteht die erste Vorsicht, welche die Eltern nehmen sollen, darin, daß sie es einer strengen Diät und dem Gebranche milder Getränke unterziehen. Diese zwei Mittelkönnen schon hinreichen, um eine große Zahl von Krankheiten zu heilen. Wendet sie dreist und ohne Verzug bei euren Kindern an, wenn sie unwohl sind, in der Erwartung dis der Arzt euch bestimmetere Weisung über die Behandlung gegeben hat, die ihr besolgen sollet.

### b) Chronische Krankheiten.

Die chronischen Krankheiten, in Hinsicht ihrer Daner oft uneutscheidbar, sind der Lieblingstums melplatz gemeiner Irrthümer. Wie sollten sich die Eltern nicht allen Arten von Erklärungen, Vorzanssetzungen, Muthmaßungen in Anwesenheit eines Nebels überlassen, welches so langwierig ist, Moznate lang, manchmal Jahre lang danert, und endslich die größte Geduld erschöpft.

den, welchen mit großen Gewinn die Charlatane, allerlei Kurpfnscher und die Gevatterinnen ans beuten. Die Mehrzahl dieser Krankheiten weicht nur einer langen methodischen, pünktlichen Behand lung, welche die Eltern sehr selten den Muth haben bis zu Ende zu befolgen. Wenn man nach einigen Tagen oder einigen Wochen von der Unswendung der ersten Mittel keine sehr deutlichen Beränderungen sieht, so wendet man sich wo ans ders hin, um einen nenen Nath zu holen.

Viele Leute machen sich von der Medizin einen so sonderbaren Begriff, daß sie in einem Krank-

heitsfalle einen Arzt rusen, wie sie beiläusig einen Tischler holen lassen, um ein schadhaftes Hausgesräth auszubessern. Sie glauben, daß wir durch schnell wirkende und sichere Mittel stets in gute Ordnung bringen müssen, was in ihrer Gesundsheit mangelhaft ist.

Sie vergessen, daß der meuschliche Organis= unus nicht gänzlich einer aus trägen Theilen zn= sammengesetzen Maschine gleicht, und daß es uns unmöglich ist, auf denselben ohne Mithilse der Le= benskräfte zu wirken, deren Thätigkeit unwandel= baren Gesetzen unterworsen ist, welche wir weder verletzen, noch nach Belieben ändern können.

Wir begegnen alle Tage Eltern, welche den Alnsichten, die wir eben bekämpft haben, folgen, und uns vorschlagen, solche ihrer Meinung nach tangliche Mittel anzuwenden, um mit der Kranksheit schneller fertig zu werden, und die oft nur den Kranken aus der Welt schaffen würden. Ist ein Kind z. B. mit einer chronischen Entzündung der Gedärme, mit jener Aufgetriebenheit und Härt, dem Kranken Abführmittel zu reichen. Es kommt

den Eltern vor, daß das Uebel im Körper nur wie ein Unrath sißt, welcher mechanisch gereinigt werden kann, auf die Art wie der Schornsteinseger den Rauchsang abkraßt. Die Absührmittel würden nur zu oft die Darmreizung steigern. Aber wenn man nach den Ansichten der Lente handeln könnte, würde ihre Anwendung wahrlich viel bequemer und schneller als eine strenge Diät, welche man ost durch Monate zu befolgen gezwungen ist, und entssprechende Medikamente, welche nur langsam heislen, und deren unmittelbare Wirkungen man nicht sieht.

Es ist ein sehr gefährlicher Stein des Ansstoßes bei langwierigen Krankheiten der unüberslegte Eifer der Eltern, ein Uebel schnell beseitigen zu wollen, welches seiner Natur nach nur langssam weicht. Sie werden dadurch verleitet, ohne Wissen des Arztes allerlei Mittel auzuwenden, welche oft die Wirkung haben, die Daner des Uebels abzukürzen, ja aber, indem sie den Kransken ins Grab bringen.

Bei der schleichenden Entzündung der Gedärs me, einer sehr gewöhnlichen dronischen Krankheit der Kinder haben die Eltern den Hauptsehler, die Wichtigkeit einer längeren strengen Diät nicht zu begreisen. Sie fürchten, sie in eine große Schwäche verfallen zu sehen. Sie geben ihnen zu essen, nm ihr Geschrei zu beruhigen, da oft dieses nicht durch Hunger, sondern durch Kolik hervorgesrusen wird. Sehr oft haben die kleinen Kranken nicht einen wahren Appetit, sondern einen falschen, laumgen Hunger, welcher sie antreibt, stark schmeschende Speisen zu verlangen. Daher sieht man die Eltern ihnen ohne Furcht stark gewürzte und schwer verdanliche Sachen zu essen geben.

"Es will keine andere Nahrung, sagen die Mütter, wie kann man sie ihm abschlagen? Es muß wohl etwas genießen, um sich zu erhalten."

Deshalb kommt es vor, daß man Kinder sieht, welche nichts anders als Milch, leichte Fleischsuppen, Gersten- oder Reisschleim u. s. w. bekommen, sollten, Brod und Sancen, Fleisch, Butterbrod, Käse u. s. w. verzehren. Man kann sich die schöne Wirkung denken, welche eine solche Ernährung auf den Magen und die Gedärme hervorbringen muß, deren Verrichtungen durch die Krankheit so gestört

sind. "Aber es bricht das nicht aus, was man ihm gibt, erwicdert man uns, denn Alles geht gut durch." Untersuchet die Stoffe der Darmentleerunsgen, so werdet ihr sehen, was durchgeht, ohne versdaut zu werden, denn ihr werdet oft darin die Stücke von Speisen sinden, so wie sie verschluckt worden sind, oder sie sind in faulige Zersetzung übergegangen, durch einen unerträglichen Gestank bezeichnet. Uebrigens ist es möglich, daß der Masgen nicht leidet, daß er dem zusolge die Speisen nicht zurückstoßt, und daß er den Theil der Versdaumgsarbeit erfüllt, der ihm bestimmt ist. Aber vergesset nicht, daß er nur die Hälfte der Alrbeit verrichtet, und daß die andere Hälfte in den Gestärmen vor sich geht.

Es gibt eine chronische Krankheit, auf welche wir die ganze Aufmerksamkeit der Mütter zu lensken versuchen, weil sie die Quelle sehr nachtheilisger Folgen für die Gesundheit der Kinder ist; wir wollen von den Kopfausschlägen reden.

Es hat eine Zeit gegeben, wo man zweifelte, daß ein Kind sich jemals einer festen Gesundheit erfreuen könne, wenn es den Kopfansschlag nicht gehabt hat. Man betrachtete diesen als eine Art von Reinigung. Man bildete sich ein, daß das Kind sich auf diesem Wege scharfer, schlechter, gestährlicher Säste entledige. Man fand noch allgemein Kinder, deren Kopf dadurch in einen abschenslichen Herd von Gestank verwandelt war.

Zum Unglück war das Vorurtheil, welches wir bekämpfen, durch einige Aerzte unterhalten worden, welche es zur Lehre erhoben haben.

Weit entfernt der Gefundheit der Kinder zusträglich zu sein, sind ihnen die Kopfansschläge auf vielsache Weise schädlich. Betrachtet die traurige Miene, welche diesenigen darbieten, deren Kopf damit besetzt ist. Wie mager und blaß sie sind. Untersuchet den Kranz von vergrößerten Drüsen, welche ihren Hals umgeben, und die Aufgedunsensheit des ganzen Körpers, welche oft in Folge der gehinderten Respiration erscheint. Die so hestige hartnäckige Augenentzündung, welche oft unheilbare Hornhautslecke zurückläßt, den Glanz der Augen trübt, ist nicht selten von der Entzündung der Kopfshaut verursacht, welche sich über das Gesicht und die Augen verbreitet. Dasselbe gilt von der Eiterung

des Gehörgangs, welche das Trommelsell zerstört und dem Gehör unheilbare Schwäche bringt.

Das sind die gewöhnlichsten Folgen dieser Eisterung am Kopfe, welche man als ein Zeichen der Gesundheit für die Kinder betrachtete.

Wenn sie sich jedoch immer auf eine freiwilslige Weise entwickeln würden, wie es manchmal geschieht; aber nein, ihr häusigster Ursprung ist der folgende:

Ein Bläschen erscheint auf dem Kopse eines Kindes. Alsogleich ruft die Mutter auß: "Der Grind will bei ihm ausbrechen," und um seinen Ausbruch zu begünstigen, unterläßt man von diessem Tage an das Kämmen des Kindes, man hüllt ihm den Kops mit Krautblättern ein oder sogar mit einer Kappe von Wachsleinwand, welche in Volge des größten Nißbranchs einer Benennung den Namen Gesundheitshande erhalten hat, wähsrend ihr wahrer Name die Haube der Unsläthigsteit sein sollte. Man bedeckt das Ganze noch mit einer gewöhnlichen warmen Hande. Der Erfolg läßt nicht lange auf sich warten. Der Kops der Art eingepackt wird der Sitz einer lebhasten Wärme,

eines scharfen Schweißes, der hier gährt, die Haut reizt, Jucken und Bläschen hervorruft. Da das Kind nicht mehr gekämmt wird, so bildet sich eine ganze Kolonie von Ungezieser, welches durch die immerwährende Reizung jene des Schweißes versmehrt. Das Kind hat beständig die Hände am Kopfe, um sich zu krazen. Es reißt sich unbarmsherzig die Kopshaut auf.

Bald ist die ganze Masse von Haaren zusams mengepappt, der Kopf ein Herd von stinkender Eisterung, welche das Kind durch ihre Menge erschöpft, und die es umgebende Luft, welche es einathmet, verdirbt.

Indeßen kommt der Kopfansschlag manchmal von selbst zum Vorschein, ohne daß ihn etwas hers vorgerusen hätte. Aber hütet euch zu euren geswöhnlichen Mitteln die Zuslucht zu nehmen, um ihn zu unterhalten oder zu vermehren; denn dieser Kopfsansschlag ist manchmal eine einfache Ergießung von Sästen, welche auf diesen Punkt bei blutreischen und lymphatischen Kindern vor sich geht. Anstatt diese Krankheit der Kopshant, welche, wie wir es gesehen haben, sehr schlimme Folgen nach sich

ziehen kann, zu schonen oder zu fördern, erforschet die Ursache, welche sie hervorgerusen hat und bestämpset sie unverzüglich. Wenn die Ursache beseiztigt ist, so wird die Wirkung auch ganz aushören, ohne daß darans eine Gesahr entsteht.

Unterziehet baher diese Kinder einer zweckmästigen Diät. Verringert die Menge der Nahrung wenn sie zu gefräßig sind. Negelt die Stunden des Essens und gebet ihnen nichts, durchaus nichts in der Zwischenzeit. Aendert die Nahrung, wenn sie zu substanziös oder zu reizend ist. Neget die allgemeine Transpiration durch häusige Leibesübung in freier Luft an. Das ist das beste Mittel, den Körper von dem Uebersluß der Säste zu besreien welche ihn übersüllen. Dieß beweist auch der Umsstand, daß mancher Kopsansschlag sich selten im Sommer zeigt, indem da die Hant sehr thätig ist. Er ist oft die Frucht des Eingesperrtseins zur Winsterzeit, während welcher die Hantporen verschlossen sind.

Es ist gewiß, daß der freiwillige Kopfaus= schlag sich hanptsächlich bei lymphatischen oder stro= fulösen Kindern erzeugt; derselbe aber, weit ent= fernt den Kindern von einer schlechten Körperbesschaffenheit nützlich zu sein, zieht bei ihnen in einem viel höheren Grade, als bei kräftigen Kindern alle die schlimmen Folgen nach sich, die wir angegeben haben.

Was den künstlichen Kopfansschlag betrifft, welchen man beinahe nach Belieben durch die oben erwähnte Hanbe und durch die Vernachlässigung der Reinlichkeit hervorrnft, so kann sich derselbe bei dem best' konstituirten Kinde entwickeln.

Aber dennoch, werden viele Mütter ausrufen, sieht man oft Kinder schwere Krankheiten in Folge des Inrücktretens der Kopfansschläge durchmachen.

Nehmet gefälligst die Wirkung nicht für die Ursache. Ein mit Kopfansschlag behaftetes Kind ist eben so wenig, wie die andern, von Krankheisten aller Art ansgenommen. Wir behanpten sogar, daß es ihnen mehr unterworfen ist, und zwar ans zwei Gründen, zuerst weil ein Kind, welches den Kopfansschlag hat, der von selbst erschienen ist, ihn ost einer allgemeinen Störung der Gefundheit versdankt, hernach weil der Kopfansschlag durch die Neizung, die er auf das ganze Nervensystem anss

übt, dieses für alle Krantheitsursachen empfänglischer macht.

Wenn ein Kind von einer Entzündung der Gedärme oder der Lungen befallen wird, während es den Kopfausschlag hat, so trifft die Eiterung der Kopshant dasselbe, was man bei jeder andern abnormen Absonderung sieht. Der kranke Theil zieht das Blut und die Säste an sich, welche die Orte verlassen, wohin sie früher zuströmten. Daher wird unter diesen Umständen ein Fontanell aushöseren zu sließen, ein Geschwür aushören zu eitern, ebenso wie die naturgemäßen Absonderungen der Nase und des Mundes sich bedeutend vermindern, die Nasenhöhlen werden trocken und der Mund teigig.

Nicht das Verschwinden des Kopfansschlages ist es, welches die Krankheit hervorrief, sondern das Ausbrechen der Krankheit ist Schuld, daß der Kopfansschlag verschwand.

Die Hantfrankheiten überhaupt sind entweder örtlich, d. h. vorerst um Krankheiten der Haut ohne Theilnahme anderer Organe oder der Säste an der Krankheit — oder sie sind ein Theil einer

allgemeinen Störnug der Gesundheit. Immer sind es also Krankheiten, niemals bringen sie Vortheil und immer ist die dringende Anzeige zu ihrer Besseitigung vorhauden.

Bei den rein örtlichen werden örtliche Mittel ausreichen. Bei den mit Constitutionsleiden gespaarten werden sie nicht genügen; hier werden hanptsächlich innerliche Medikamente in Anwendung gebracht.

Welches ist nun das Versahren, welches die Eltern in Hinsicht der Kopfansschläge einhalten sollen?

Nie etwas thun, um sie hervorzurusen, den Kopf der Kinder im höchsten Grade von Neinlichsteit halten, die Kohlblätter und die Müßen der Unsläthigkeit sehr strenge vermeiden; und hernach, wenn Bläschen am Kopfe zum Vorschein kommen, wenn sich ein mehr oder weniger ausgedehnter Ausschlag daselbst bildet, die Sorge für die Reinslichkeit verdoppeln, das Ungezieser mehr als je bestämpsen, und zu gleicher Zeit das Uebermaß von Sästen durch eine zwecknäßige Diät und häusige Leibesübungen in freier Lust vermindern. Wenn

man ein Constitutionsleiden vernnthet, so muß dieses auch mit inneren Mitteln behandelt werden.

Der sogenannte Milchschorf ober Vierziger, welcher bei Sänglingen im Gesichte entsteht, verursacht dieselbe Unannehmlichkeit, wie die Kopfansschläge und es gilt von ihm dasselbe, was wir von diesen gesagt haben; nur auf den sogenannten Erbgrind sindet es keine Anwensdung. Dieser ist eine ganz besondere, durchaus örtliche und durch Berührung ansteckende Krankheit, welche durch eine Art sehr kleiner Pilze hervorgesrusen wird, und sich nach Art der Kryptogame verbreitet. Diese besondere Krankheit ersordert eine ganz eigenthümliche örtliche Behandlung.

Bevor wir dieses Kapitel verlassen, wollen wir die erbärmliche Gewohnheit mit allen unseren Kräften bekämpfen, welche viele Mütter haben, den Kopf der Sänglinge sich mit jeuer granschwarzen Rinde überziehen zu lassen, welche man allgemein den Gneis neunt.

Sie glauben, daß diese schmußige Decke ihnen sehr gesund ist, während sie nichts anderes ist, als eine Lage von eckelhaftem Talg, welche die Aus-

bünstung der Kopshant hindert, die Haarwurzeln faulig macht und das Ungeziefer bedeckt, welches dem Blicke entgeht und die Kinder ganz ungehins dert gnält.

Manche Mütter finden es viel bequemer, diese Rinde sich bilden zu lassen, als sich täglich der gesnauen Sorge der Reinlichkeit zu unterziehen, welche der Kopf der Kinder erfordert. Aber eine sorgfälztige Mutter soll von keiner Arbeit im Interesse ihres Kindes sich ausschließen. Uebrigens wissen wir wohl, daß es nicht die Fanlheit ist, welche bei vielen Müttern Schuld daran trägt, daß sie den Gneis am Kopfe ihres Kindes anwachsen lassen. Sie werden von den thörichsten Vornrtheilen beherrscht. Die Einen glanden, daß er das Gesicht beschützt und Andere, daß die Kinder, welche früher lausen, diesenigen sind, welche die dickste und breiteste Ninde von Gneis haben.

Befreit die Kinder von diesem Schnutze, welscher ihnen unangenehmes Inchen verursacht und nur dazu dient, die Luft, welche ihren hübschen Kopf umgibt, mit Gestank zu erfüllen.

Alle Mütter, welche unserem Rathe in diesem

Punkte gesolgt sind, haben es nicht bedauert. Wir haben stets gesehen, daß die Kinder, bei welchen man den Gueis nicht anwachsen ließ, davon keinen Nachtheil hatten, und daß sie viel früher als ans dere einen schönen, kräftigen Haarwuchs erhielten.

Es erübrigt uns noch die Eltern auf ein chronisches Constitutionsleiden der Kinder aufmerks sam zu machen, welches häusig übersehen wird und den Kindern doch so nachtheilig ist. Das ist die Rhachitis, auch die englische Krankheit, Zweiswuchs oder Doppelglieder genannt.

Die Rhachitis, welche sich im zarten Kindes= alter entwickelt, stellt eine besondere Art der Kno= chenerweichung dar.

Bei vielen rhachitischen Kindern, besonders im ersten halben Lebensjahr findet man eine bedeutende Weichheit und bedeutende Eindrückbarkeit, später verdünnte, beinahe papierdünne Stellen am Hinsterkopfe. Die Verknöcherung der Schädelknochen geht sehr langsam vor sich, diese bleiben lange dünn, weich, die Fontanellen lange offen. Neichliche Schweiße des Kopfes pflegen hänsig vorzukommen. Vefährlich kann dieser Zustand dem Kinde werden,

wenn sich Krämpse aller Art, Erstickungsanfälle und chronischer Wassersops hinzugesellen. Die Zahnsbildung wird sehr verspätet, der Brustkord wird seitlich abgeslacht, sogar eingedrückt, nach vorne geshoben, der Hühnerbrust ähnlich, und daher das Athmen erschwert. Dann solgen Verkrümmungen der Wirdelfänle, der Arme und Beine, wodurch viele Kinder, wenn ihr Leiden übersehen oder vernachslässet wird, seicht sebenslang zu Krüppeln werden.

Die Rhachitis entwickelt sich am hänstigsten zwischen dem 5. und 20. Lebensmonate, etwas selstener vor dem 5. Lebensmonat; daher ist es sehr wichtig, die Kinder in diesem Alter öfter ärztlich untersuchen zu lassen, damit die etwa austretende Rhachitis durch zweckmäßige diätetische Pflege und ärztliche Behandlung in ihrem Fortschreiten ausgeshalten werde.

Nicht unr fünftlich genährte, sogenannte Wassserfinder, sondern auch Sänglinge, von kräftigen Almmen genährt, können von diesem Leiden heimgessucht werden, welches sich nur allmälig entwickelt, unr langsam behoben wird, und einmal geheilt nicht wiederkehrt.

#### 16. Grobe Irrthümer.

Es gibt weder eine Thorheit, noch eine Grille, welche ungebildete und verirrte Geister in dem weiten Felde der Einbildung nicht hervorbrächten.

Es ist beinahe für den menschlichen Geist eine Schande, daß man noch hent zu Tage die Anwensdung einer gewissen Zahl von so thörichten, so läscherlichen Mitteln bekämpfen soll; der Gedanke, dieselben in Gedrauch zu ziehen, konnte nur in einer verdordenen Phantaste entstanden seine. Aber wir haben sie sehr ernsthaft rühmen gehört und mit blindem Vertranen anwenden gesehen. Es ist und daher unmöglich, nicht einige Worte darüber zu sagen.

Wir begreifen nicht, woher es kommt, daß in mancher Gegend sich die Krebse eines arzueilichen Anfes erfreuen. Ist ihre seltsame Form Schuld daran? Es ist sehr möglich.

Man macht Umschläge von Krebsen, womit

der franke Theil bedeckt wird. Man wendet sie bald roh, bald gefocht, manchmal zerstoßen, ein ans deres Mal ganz an; dieß hängt gewöhnlich von einer mehr oder weniger launenhaften Einbildungsstraft der Gevatterinnen ab. Bei Kopffrankheiten z. B. hatte man den Kopf des Kindes in einen mit lebenden Krebsen gefüllten Sack eingehüllt, die um den unglücklichen Kleinen wimmelten, und ihm die unangenehmsten Gefühle verursachen mußten.

Um die Würmer zu tödten sind gekochte Krebse, auf den Bauch gelegt, in manchem Orte im groken Ruse.

Wer hat am Halfe der Kinder aus Korkholz oder Berustein versertigte Haldschnüre, die englisschen Zahnperlen, in einem Sackel eingenähte Schneckenzähne!? nicht gesehen, zu dem Zwecke, die Schmerzen beim Zahnen zu verhindern? Zum Unglücke für die Vernunftlehre der Mütter haben wir gleiche Mittel von den Hebanimen anwenden gesehen, um die Milch bei Wöchnerinnen verlaussen zu machen, welche selbst nicht säugen wollten.

Die Halsbänder aus Knoblanch stehen auch im großen Rufe gegen Würmer.

Die Gelbsucht einfach ohne organischem Leis den heilt sehr bald, besonders bei Kindern. Aber bisweilen ist sie eine langwierige Krankheit, die man nicht plötlich beseitigen kann.

Es ermangeln auch nicht Quachfalber aller Art ihre Phantasie daran zu üben, welche die uns geränmtesten Mittel gegen dieselbe erfunden haben.

Im Folgenden besteht eine Vorschrift, welche wir gegen die Gelbsucht haben besolgen geschen. Nehmet ein Ei von einer schwarzen Henne (die schwarze Henne spielte eine wichtige Rolle in den Beschwörungsformeln der Hexen), machet ein kleisnes Loch am Ende desselben, hernach gehet in einen Wald, es mitten in einen Ameisenhansen zu legen; besichtiget es alle Tage und nachdem die Ameisen werden die Eierschale geleert haben, muß der Kranke gesund werden.

Gegen hartnäckige Flechten ist uns solgende Vorschrift zu Gesicht gekommen. Nehmet eine Kröte, die schönste, die iht werdet finden können (wörtlich), schlaget sie in Teig ein und läßt sie im Osen backen, bis sie ganz eingetrocknet ist. Stosset sie zu Pulver, und lasset seden Morgen das

Kind eine Prise von diesem Pulver in Milch nehmen.

Um den Kenchhusten zu beseitigen, hat man und erzählt, soll man ein Stück Leber nehmen, das mit Kenchhusten behaftete Kind darauf pissen lassen und dieselbe dann einem Hunde zu fressen geben.

Bei Anfällen von Fraisen soll man eine Tanbe nehmen, den After derselben gegen den des in Krämpsen befindlichen Kindes halten, worauf die Tanbe stirbt, die Fraisen aufhören und nicht wies derkehren.

Eines Tages haben wir gesehen eine lebend entzwei geschnittene Tanbe, warm und blutend an die Herzgegend eines sterbenden Kindes legen, um es zu beleben.

Wir würden gar nicht fertig, wenn wir alle die lächerlichen Gebränche, alle die thörichten Meisungen, wozu auch das Sinken des Wassers vom Kopfe, Unterwachsensein, Verschreien der Kinder u. s. w. gehören, anführen wollten, welchen wir auf jedem Schritte im Laufe unserer ärztlichen Besobachtungen begegnen.

Schließen wir mit einer Begebenheit, welche

und zeigen wird, wie beschränkt der Horizont der Leute in Hinsicht der ärztlichen Kunst ist, und wie unwiderstehlich sich ihr Geist von dem einfachen Wege gesunder Aussichten entsernt, um in dem unbegrenzten Felde der Phantasie zu irren, das mit so viel Grillen, Frrthümern und Lügen bestäet ist.

Ein gut erzogener Mann, bessen Redlichkeit aber der Erzichung nicht glich, bante seine Ausssichten auf jenes unerschöpfliche Californien, welsches die allgemeine Leichtglänbigkeit heißt und wurde ein Charlatan.

Er verkanfte auf einem der Pläte Londons einen Balfam, welcher alle Krankheiten heilen sollte. Eine unzählbare Menschenmenge umgab ihn täglich und er verließ nur seinen Posten, wenn seine Kasse mit Geld überfüllt war. Ein berühmter Arzt in London sah es mit Schmerz, daß ein Mann von schönen Geistesgaben, im Besitze hinlänglicher Kenntznisse, um die wahre Arzneikunst ausznüben, sich herabwürdigt, ein solches Geschäft zu treiben, und machte ihn eines Tages daranf ausmerksam.

— Wie hoch schätzen Sie, sagte ihm ber

Charlatan, die Menschemmenge, welche jeden Tag die belebteste Gasse Londons durchzieht?

- Zwanzig Tansend.
- Wie hoch schätzen sie die Zahl dersenigen, welche einen gesunden Sinn, ein richtiges Urtheil haben?
  - Fünfhundert.
  - Das Verhältniß ist offenbar zu groß.
  - Zweihundert?
  - Das ist noch zu viel.
  - Hundert?
  - Sie haben es nicht errathen.
  - Zehn?
  - Beiläufig.
- Lassen Sie mich, setzte der Charlatan hinzu, von den neunzehn Tausend neun Hundert und Neunzig den Tribut erheben, den sie mir mit so großem Eiser zahlen. Ich habe nichts dagegen, daß die übrigen Zehne ihnen ein Vertrauen schensten, welches sie mit Recht verdienen.





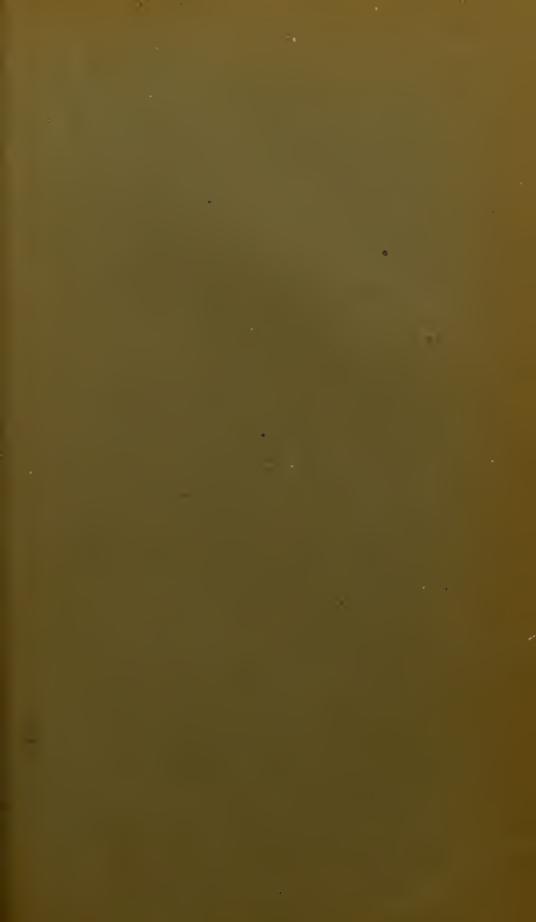





